

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







G. TEMME



## 







LIBRARY OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL ETHICS

FROM THE

FRANCIS GREENWOOD PEABODY ENDOWMENT FUND

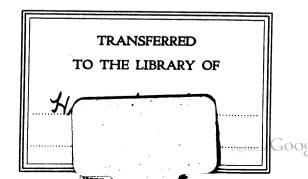

# Die sozialen Ursachen

## Säuglingssterblichkeit

von

## Gustav Cemme.

1. bis 3. Tausend.

1,- Mark.



Buchverlag der "Bilfe", 6. m. b. B., Berlin-Schöneberg. 1908.

#### Econ 8079.15

TRANSFERRED FROM THE
LIBRARY OF THE
DEPARTMENT OF SOCIAL ETHICS
January 17, 1923

21 Sept. 1908, Harvard University. Dept. of Social Ethics

## Inhaltsverzeichnis.

| I. Die Catsachen der Sänglingssterblichke            | it.        |
|------------------------------------------------------|------------|
|                                                      | Seite      |
| 1. Die volkswirtschaftliche Gefahr der Säuglings-    |            |
| fterblichteit                                        | 5          |
| 2. Ist die Säuglingssterblichkeit nicht eine gesunde |            |
| Auslese der Völker?                                  | 12         |
| 3. Redende Zahlen                                    | 16         |
| a) Die Sterblichkeit der Säuglinge                   | 16         |
| b) Die Sterblichkeit der unehelichen Kinder          | <b>23</b>  |
| c) Ein Vergleich der deutschen Säuglingssterb=       |            |
| lichkeit mit der der außerdeutschen Länder .         | 28         |
| II. Die Ursachen der Sänglingssterblichke            | it.        |
| 1. Wo find die Urfachen der Säuglingssterblichkeit   |            |
| zu suchen?                                           | 29         |
| 2. Die Gefahren der fünstlichen Ernährung            | 34         |
| 3. Die Milch als Krankheitserreger                   | <b>3</b> 8 |
| 4. Die Ursachen sozialer Urt                         | 41         |
| 5. Die Kinder der fabrifarbeiterinnen                | <b>4</b> 6 |

|    |                                                             | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|
| в. | Die Sterblichkeit der unehelichen und der haltekinder       | 52    |
| 7. | heimarbeit und Säuglingssterblichkeit                       | 54    |
| 8. | Wohnungsnot und Säuglingssterblichkeit                      | 57    |
| 9. | Der Alkoholismus und der Kindertod                          | 61    |
|    | III. Der soziale Kampf gegen die<br>Sänglingssterblichkeit. | •     |
| 1. | Die Sozialreform im Kampfe gegen die Säuglings-             |       |
|    | fterblichteit                                               | 68    |
| 2. | Die Versorgung der unehelichen Säuglinge                    | 73    |
| 3. | Die Erziehung der jungen Madchen gum Mutterberuf            | 76    |
| 4. | Die Säuglingsfürsorge                                       | 79    |
| 5. |                                                             |       |
|    | mild)                                                       | 87    |
| 6. | Empfehlenswerte und benutzte Literatur                      | 88    |

## I. Die Catsachen der Säuglings: sterblichkeit.

## 1. Die volkswirtschaftliche befahr der Säuglingssterblichkeit.

Es ist eine Eigenart unserer gegenwärtigen Zeit, daß sie die Erscheinungen des täglichen Lebens je länger je mehr nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten mißt und bewertet. Diese Catsache trifft auch für das Gebiet der Säuglingssterblichkeit zu. Wir kommen auch hier aus dem einseitigen Individualismus heraus und fragen: Welche Bedeutung hat die Säuglingssterblichkeit nicht nur für die einzelne Samilie, sondern für das ganze Volk? verliert die rein medizinische Seite der Säuglingssterblichkeit an Bedeutung. Das Problem selber aber wird zu einer der wichtigsten Fragen der Sozialhygiene, ja selbst der Sozialpolitik. Wir können und dürfen nicht mehr länger an der Catsache achtlos vorübergehen, daß unser Dolk jährlich nahezu 1/2 Million Kinder unter einem Jahre durch den Cod verliert. 19,3% der ehelich und 32,7% der unehelich Cebendgeborenen werden bei uns zwecklos erzeugt und vorzeitig vernichtet. Im Jahre 1900 befanden sich unter den Derstorbenen allein 426 485 Kinder unter

einem Jahre. Kinder sind volkswirtschaftliche Werte, sie sind gewissermaßen das Rohmaterial eines Volkes, aus dem Ersatz zu nehmen ist für die jährlichen Verluste im Kampfe ums Leben. Die gegenwärtige Kindersterblichkeit ist ein Raubbau an unserm Volksvermögen und an der Volkskraft.

Man sage nicht, daß die kleinen Menschenkinder völlig "unproduktive" Glieder unseres Dolkes seien. Welch eine Unsumme von Liebe und Sorgfalt, von Entbehrungen und Sürsorge verlangt ein Säugling! Kein Geschöpf der Erde ist im Augenblicke seiner Geburt so bilflos wie der Mensch. "Leider betrachten noch gar manche Volks- und Staatsmänner die Menschen als ein an und für sich kostenloses Erzeugnis der Natur, das höchstens erst später infolge der Erziehung und Ausbildung einige Ausgaben verursacht. Ist dies denn aber mahr? Keineswegs! Der Dater gibt dem Sprökling ein Kapital an Körper- und Geisteskraft mit, das er durch Anstrengung und Arbeit, durch Schonung und Pflege teils sich selber errang, teils als Erbteil voraus= gegangener Generationen erhielt und bewahrte. Und wieviel Sorgfalt mußte verwendet, wieviel Kraft und Zeit mußte geopfert merden, bis sich der Körper und Geist der Mutter so weit entwickelte, daß er der Empfängnis fähig mard? Welche Anstrengung erfordert nicht in den meisten Fällen die Gründung eines eigenen herdes? Während die Frau das Kind unter dem Herzen trägt, ist die Arbeits= fähigkeit fast auf die hälfte gesunken. Die besten Kräfte werden für den erhofften jungen Weltbürger aufgespart und nun raich aufgebraucht. Die Nahrung muß häufig geandert und verbessert werden. Die Kosten, welche diese Zeit verursacht, sind weit beträchtlicher, als man gewähn= lich annimmt; sie betragen schon bei Samilien des Mittel= standes ein Erhebliches, aber auch die Frau des Arbeiters merkt, wenn sie selber miterwirbt, an ihrem Cohnentaana und an dem gesteigerten Appetit eine ansehnliche Derminde=

rung ihrer haushaltungsrechnung. Dann kommen die Kosten der Entbindung, der Taufe, des Wochenbettes, der erften Kleidung und Wafche, der Wartung und Oflege des Kindes. Diese Andeutungen dürften hinreichen, zu beweisen, daß der Mensch nicht eben kostenlos in die Welt tritt." (hermann.) Dr. Seiffert-Ceipzig hat hierzu weitgehende, sehr bemerkenswerte Ausführungen gemacht. Im Jahre 1900 starben im Deutschen Reiche 426 485 Kinder unter einem Jahre = 27,5% der Cebendgeborenen. Der Kostenaufwand für je einen Säugling dürfte nach Engels Berechnungen mit 100 Mark keineswegs zu hoch veranschlagt sein. Nach der Statistik sind 61 340 der Säuglinge an angeborener Cebensichwäche gestorben. Diese von 426 485 in Abzug gebracht, verbleiben rund 360 000 Sauglinge, deren Tod auf Ursachen außerhalb ihres Organismus gurückguführen ift. Diefe 360 000 Sauglinge bedeuten einen Kostenaufwand von 36 Millionen Mark, die sozusagen zum Senster hinausgeworfen sind.

Eine ähnliche Berechnung könnte nach den Angaben der deutschen Krankenversicherung angestellt werden. Wir haben nämlich in den Jahren 1885—1901 über 26 Mill. Mark allein an Wöchnerinnenunterstützung ausgegeben; jährlich also mehr als 1 Million Mark, trotzdem die Wöchnerinnenunterstützung nur für sechs Wochen bezahlt wird. Dazu kommen dann noch die Sterbegelder, die teilweise selbst Ortskrankenkassen (so in Leipzig) bei dem Code

eines Kindes eingeführt haben.

Gewiß hat unser deutsches Dolk eine hohe Geburtenziffer. Nur Rußland steht mit 49% über unsern 34,9%. Unsere Fruchtbarkeit geht aber abwärts schon seit 1877. Mit dem Wachstum wächst auch als Gegentendenz die Unfruchtbarkeit und sucht das Wachstum zu verschlingen. Sie niederzuhalten und den Sieg des Cebens dauernd zu machen, ist eine der ersten Aufgaben der Wirtschaftspolitik. "Das, was uns bis jetzt den relativen Rückgang der Geburten ohne allzugroße Bedenken ertragen läßt, ist der stärkere Rückgang der Sterbefälle. Die Sterbeziffern des letzten halben Jahrhunderts sind ein glänzendes Blatt in der Geschickte der Menscheit: Der Cod wird schrittweis zurückgeworfen. Es starben:

Der Umschwung liegt in den siedziger Jahren. Don da an siegt das Ceben immer sichtbarer über den Cod. Das günstigste Jahr war 1902 mit 20,6%. Croß stark gewachsener Zahl der Bewohner starben im Jahrzehnt 1890 bis 1900 kaum mehr Menschen als im Jahrzehnt 1870 bis 1880. Der wachsende Wohlstand, die Schulbildung, die Kanalisation und Hygiene, die Arbeit der Aerzte hat dem Code ein merkwürdig gewaltiges Halt geboten. In einzelnen Jahren versuchte er noch vorzudringen, im ganzen aber hat er seine Grenze gefunden. Krankenkassen, Altersund Invaliditätsversicherung, Säuglingsheime und Mutterschutz warfen sich ihm entgegen. Es sebe das Ceben." (Friedr. Naumann, Neudeutsche Wirtschaftspolitik. S. 13.)

Wir sehen, die allgemeine Sterblichkeit unseres Volkes ist durch die Arbeit der Sozialhygiene im Sinken begriffen. Um so betrübender muß aber dann die Erscheinung wirken, daß die Säuglingssterblichkeit in unserem Volke sich nicht nur seit mehr als einem Jahrhundert auf gleicher höhe erhält, sondern sogar in industriellen Gebieten noch sortwährend steigt.

Wir hatten eine Sterblichkeit der Kinder im 1. Cebens- jahre von:

```
1816 = 16,9% ber Sebendgeborenen
1830 = 18,1% ,, ,,
1860 = 19,9% ,, ,,
1865 = 20,8% ,, ,,
1875 = 22,3% ,, ,,
1880 = 20,4% ,, ,,
1900 = 20,1% ,, ,,
1901 = 20,0% ,, ,,
1902 = 17,2% ,, ,,
1903 = 19,4% ,, ,,
1904 = 18,5% ,, ,,
```

Wenn einige Großstädte schon jest ein Sinken der Säuglingssterblichkeit zeigen, so liegt das neben der immer mehr einsehenden Säuglingsfürsorge zweifellos an dem Sinken der Geburtenziffer, das sich gerade in unseren Großstädten am meisten bemerkbar macht.

Nur wachsende Völker kommen volkswirtschaftlich voran. Malthusianische Völker verlieren ihre erobernde Kraft politisch und wirtschaftlich. Sie werden ängstlich, sparsam, müde, nervös und verseinert bis zur Schwindsucht. Es sehlt ihnen — wie das Naumann oft ausführte — die große Schule des Willens, die Sorge für die Samilie.

Unsere Kulturentwicklung hängt nun aber sicher nicht davon ab, daß ungezählte Kinder geboren werden, sondern von der Gewinnung eines möglichst tüchtigen Menschenmaterials. Die hohe Geburtenziffer, die mit einer starken Kindersterblichkeit hand in hand geht, stellt sogar das gerade Gegenteil einer gesunden Volksentwicklung dar. Es ist leider die Arbeiterfrau, die mit 30 Jahren verbraucht ist, acht Kinder geboren hat und keins davon mehr besitzt, heutzutage keine so seltene Erscheinung mehr. Man braucht nur einmal einen Blick in eine Proletariersamilie mit großem

Nachwuchs zu tun, um zu erkennen, daß hier vielsach ein Menschenmaterial gezüchtet wird, das für die Entwickelung der Volkskraft eher ein Hemmschuh, als eine Sörderung bedeutet, das dem Staate zur Last, nicht zur Stüße wird. Der entkräftete Körper einer Frau, die bei harter Arbeit noch alle Jahr ein Kind gebären soll, ist nicht imstande, einem entwicklungsfähigen Nachwuchs das Leben zu geben. Diesenigen Sozialpolitiker, die dem Kinderreichtum ein unbedingtes Loblied singen, vergessen ganz, daß vier kräftige, lebensfähige Kinder für den Staat mehr Wert haben, als acht Schwächlinge, die nach unzähligen Opfern an Kraft, Gesundheit und Geld nur dazu bestimmt sind, die kleinen Gräber auf den Kinderfriedhösen zu vermehren.

Das Volk als Ganzes muß Zukunftsaufgaben vor lich feben. Eine menschliche Gemeinschaft, die nicht machsen will, will keine neuen praktischen Probleme angreifen. Das hindert uns nicht, zu sehen, wie Arbeiterfrauen oft rein phylisch unter ihrer Fruchtbarkeit gusammenbrechen. weisen den Malthusianismus von uns, können auch rein polkswirtschaftlich das frangösische Zweikinderspitem nicht für munichenswert erklären, mullen aber im Interesse der Dolksgesundheit, aus Gründen der Rassenhygiene, eine Karenzzeit für die Frau empfehlen. Eine Frau, die alle Jahr neben gewerblicher Tätigkeit noch ein Kind gebären soll, muß bald an Produktionserschöpfung zugrunde gehen. Dem Manne sind die sittlichen Kräfte der Selbstbeberrichung und der Surforge nicht umfonst gegeben. Trot dieser notwendigen Einschränkung mullen wir aber immer wieder von dem Segen reden, der auf der Gulle der Menschen ruht.

Deutschland wird mehr und mehr zu einem Beredelungsland; wir müssen uns auf die Fertigsabrikation legen, da wir nicht reich genug an Rohmaterial sind. Die wirtschaftliche Aufgabe verlangt aber geistig und körperlich ein hochstehendes Menschenmaterial. Die Züchtung eines möglichst wertvollen und leistungsfähigen Menschenmaterials muß fortan die vornehmste Aufgabe der Sozialpolitik sein, denn auf der Qualität des Menschenmaterials beruht der Kulturfortschritt. Das gilt für alle Völker, für unser Volk aber, das sich erst noch einen Weltmarkt zu erobern hat,

gang besonders.

Was für die Industrie gilt, hat auch seine Bedeutung für die Cebenshaltung unseres Volkes. Die Säuglingssterblichkeit betrifft am stärksten, wie ja erklärlich aus den sozialen Verhältnissen, die untersten Schichten unserer Bevölkerung. Die armen Ceute baben bekanntlich die meisten Kinder und die stärkste Kindersterblichkeit. Dom staatswirtschaftlichen Standpunkte aus verdient gerade diese Catsache eine recht ernste Beachtung. Sie ist eine der wesentlichsten Ursachen der wirtschaftlichen und häufig auch physischen Proletarisierung gablreicher Samilien. hobe Kindersterblickeit der ärmeren Schichten schädigt zwar zunächst nur die einzelne Samilie, in Zukunft aber das gesamte Volksleben, da sie langsam aber sicher gur Dernichtung der Arbeits- und Wehrfähigkeit auch der Ueberlebenden führt. Dieselben Ursachen, die das eine Kind zum Tode führen, lassen viele andere langsam dahinfiechen, lie vernichten von Grund auf die Widerstandsfähigkeit unseres Nachwuchses. So wird unser Kindersegen leider oft zu einem fraglichen Gute.

Die ursächliche Bedeutung der hohen Kindersterblichkeit für die wirtschaftliche und physische Proletarisierung ganzer Bevölkerungsschichten hat noch lange nicht die Beachtung der Dolkswirte gefunden, die sie verdient. Gerade wer sich mit der Bevölkerungsvermehrung als der Grundlage unseres gesamten Wirtschaftslebens befaßt, sollte diesen Beziehungen mehr nachgehen. Man hat zu lange die hohe Fruchtbarkeit unseres Volkes als die Ursache der Säuglingssterblichkeit angesehen. Dem muß man in unserer Zeit

nachbrücklich entgegentreten, wo in einzelnen Großstädten das jährliche Herabgehen der Geburtenziffer bedenklichen Umfang anzunehmen droht. Die hohe Säuglingssterblickeit, die einen unserm Dolke anhaftenden Makel bedeutet, pflegt die Geburtenhäufigkeit zu erhöhen, indem sie den Zeitraum zwischen zwei in einer Samilie aufeinanderfolgenden Geburten erheblich verkürzt. (Seiffert.)

Die Säuglingssterblichkeit bedeutet einen Raubbau auch an der Volkskraft, denn eng mit ihr verbunden ist ein Sinken der Wehrfähigkeit. 80% aller Todesfälle im Säuglingsalter müssen den Zufällen eines künstlichen Ernährungsversuches zur Last gelegt werden. "Was heute überlebt von Säuglingen nach schwerer Magendarmerkrankung infolge verdorbener Milch, ist nicht ein besonders kräftiges gesundes Geschlecht, sondern ein großer Teil füllt wegen dauernder körperlicher Schädigung die Krankenshäuser und erweist sich später dauernd minderwertig, geistig wie körperlich." (Siegert.) In der Volksgesundheit, in der Arbeitss und Widerstandsfähigkeit und in der Wehrhaftigkeit ruht die Zukunft eines Volkes. Wir würden uns selbst aufgeben, wollten wir den Kampf gegen die Säugslingssterblichkeit aufgeben.

## 2. Ist die Säuglingssterblickeit nicht eine gesunde Auslese der Völker!

Man hat, früher mehr als gegenwärtig, sich über die Catsachen der Säuglingssterblichkeit leicht hinweggeholfen. Wozu überhaupt der Kampf gegen die Kindersterblichkeit? Handelt es sich nicht um die Auswahl der Kräftigen, der Widerstandssähigen? Laßt sie sterben, die Schwachen und Elenden! Es ist so ein Lauf der Natur, daß das Kranke ausscheidet, und das Kräftige sich erhält. Unser Daterland

ist ja so übervölkert genug! Was soll aus all den Kindern werden? —

So sprechen die Selektionstheoretiker und ihre Rede klingt überzeugend. Soviel Einwände aber, soviel ganglich unzutreffende Anschauungen. Don einer Auswahl der besonders Cebenskräftigen kann keine Rede sein. bei der Geburt kräftigste Kind stirbt bei der künstlichen Ernährung im ersten Lebensjahr, so gut wie das schwache. "Nirgends ist eine Spur davon nachweisbar, das die idarfere Ausleje durch körverliche Schädigung und Krankheit eine besondere Rasse schaffe, daß das Sehlen dieser Auslese zur Degeneration führe." (Gruber.) "Es muß auch dem blödesten und voreingenommensten Auge die sogenannte Auslese durch die Verdauungskrankheiten der Säuglinge nicht als ein bei aller Grausamkeit durch seinen tiefen Sinn erhabenes Naturgesetz, sondern als ein in grauenhafter Monotonie sich wiederholender sinnlos mechanischer Vernichtungsprozest erscheinen." (Seiffert.)

Das Massensterben der Säuglinge betrifft, wie wir später genauer sehen werden, in erster Linie die unteren Dolksschichten, aus denen sich doch die oberen immer wieder erseken müssen. Es handelt sich auch keineswegs um widerstandslose, elende Geschöpfe, denn auch die kräftialten Kinder erliegen in den heißen Sommermonaten dem gefürchteten Brechdurchfall. Nach Praufnit sterben an diesen Sommerkrankheiten von künstlich ernährten Kindern bei den Reichen 0,27%, beim Mittelstand 5% und die übrigen 94,8% entfallen auf das Proletariat. Eine natürliche Auslese kann immer nur unter natürlichen Bedingungen stattfinden. Unfere traurigen sozialen Verhältnisse bringen aber vielfach eine gang unnatürliche Dergeubung an Menschenmaterial mit sich. Es sind nicht etwa die kraftvollsten Individuen, die überleben, sondern vielfach die degenerierten, kränklichen Sprossen der höheren Stände, die künstlich am Ceben erhalten werden, während das gesunde Proletarierkind aus Mangel an geeigneter Pflege hinstirdt; und die, die trot aller Not und Entbehrungen überleben, gehen nicht etwa mit gekräftigtem widerstandsfähigen Organismus aus diesem Kampf ums Dasein hervor, sondern tragen nur allzuhäufig die Keime eines Siechtums und frühen Todes in sich. Das soziale Elend, dem jährlich Tausende von Kindern zum Opfer fallen, ist also kein Mittel zur Auslese, sondern ein Mittel zur Dernichtung lebensfähiger, hoffnungsvoller Keime. (A. Pappritz.)

Nirgends hat die Cehre von der Auswahl der Starken weniger Sinn, als bei den Säuglingen. Ueberall in der Natur sehen wir, daß das Junge erst dann dem Kampf um die Existenz von der Mutter überlassen wird, wenn es selbständig geworden ist. Das Menschengeschlecht gewinnt aber diese Selbständigkeit von allen Geschöpfen am spätesten, der Säugling ist das hilfsoseste aller Wesen. Ob stark, ob schwach, verfällt er rettungslos dem Untergang, wenn ihm rationelle Ernährung und liebevolle Pflege sehlen.

Wäre die Kindersterblichkeit eine gesunde Auslese, so müßte unser Dolk nur aus gesunden kernigen Gliedern bestehen. Chemnit hatte 1905 eine Säuglingssterblichkeit von 28,6% der Lebendgeborenen. Ist dort wirklich der Nachwuchs so vorzüglich, daß man von einer Auswahl der Starken sprechen darf? Es wird von unserer Nation die doppelte die dreisache Menge menschlichen Lebens unnützerzeugt, um schon während der ersten Jahre in ein frühes Grab zu sinken. Die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge schwankte im Jahre 1905 zwischen 22,1% der lebendgeborenen unehelichen Säuglinge in Dresden und 49,6% in Dortmund. Seit Jahren verlieren wir ein Drittel der unehelichen und ein Diertel der ehelichen Säuglinge und doch kann man von einer bemerkenswerten Rassenverbesselserung in Stadt und Land recht wenig merken. Im

Gegenteil: die Militärtauglichkeit unserer Jugend nimmt

beständig ab.

Und wer weiß denn, was aus scheinbar zu schwach geborenen, fast lebensunfähigen Säuglingen werden kann? Goethe, Helmholt, Kant und andere Geisteshelden haben zu diesen letzteren gehört! Was aber von den "Kräftigen" übrig bleibt, welche künstlich genährt, sast das ganze erste Lebensjahr an schwerer Ernährungsstörung gelitten haben, süllt nachher noch in großer Jahl rasch die Friedhöse, das hospital, das Siechenhaus oder, da der Geist in dem krank sich entwickelnden Körper leidet, später die Schule sür Schwachsinnige, die Idiotenanstalt, wenn nicht das Gestängnis. Eine herrliche "Auslese" der "Besten"!

Auch von einer Uebervölkerung Deutschlands ift keine Rede, das lehrt jede Eisenbahnfahrt von der Elbe bis zur Weichsel. Solange noch mehr als 200 000 fremde Arbeiter alliährlich nach Deutschland gezogen werden mullen, damit der Acker bebaut, die Maschine in Tätiakeit gesetht werden kann, solange ist von einer Uebervölkerung keine Rede. Die hunderttausende von Säuglingen, die heute als Derluft von vielen Millionen alljährlich die Graber füllen, konnten hunderttaufende erwerbender, arbeitender, gesunder Bürger, Soldaten des Schlachtfeldes, wie der Kultur werden; eine Freude und Stüte ihrer Eltern, nütliche Glieder der Dolksfamilie. Auch die trostlose Anschauung eines Malthus ist hier überwunden. Wer arbeitend Werte schafft, wird immer auf seinen Unterhalt rechnen dürfen. Wo Entvölkerung, da finden wir Derarmung, wo Junahme der Bevölkerung, da auch Wachsen der materiellen und geistigen Güter.

Unwürdig ist es eines Kulturvolkes, sein Bestes, die Kinder, in dem Keime, in der Blüte zerstört zu sehen, statt

sich dieser reichen Frucht zu erfreuen. (Siegert.)

#### 3. Redende Zahlen.

#### b) Die Sterblichkeit der Säuglinge.

Welchen Anteil die Säuglingssterblichkeit überhaupt an der Gesamtsterblichkeit unseres Dolkes hat, sieht man aus nachstehender Cabelle.

#### Es starben Personen:

|                   |   | 1904      | 1              | 1903      |                |  |  |
|-------------------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|--|--|
|                   |   | überhaupt | auf<br>Causend | überhaupt | auf<br>Causend |  |  |
| überhaupt         |   | 1 163 183 | 1000           | 1 170 905 | 1000           |  |  |
| Kinder bis 1 Jahr |   | 397 781   | 342,0          | 404 523   | 345,4          |  |  |
| 1- 5 Jahren .     |   | 117 001   | 100,6          | 125 240   | 107,0          |  |  |
| 5—10 " .          |   | 28 121    | 24,2           | · 28 853  | 24,6           |  |  |
| 10-15 " .         | • | 15 875    | 13,7           | 15 596    | 13,3           |  |  |
| Kinder insgesamt  |   | 560 778   | 480,5          | 574 218   | 490,3          |  |  |

Beinahe die Hälfte aller Personen, welche starben, befindet sich erst im Alter von unter 15 Jahren. Don diesen aber bilden wiederum die Säuglinge, die Kinder unter einem Jahr, die größere Hälfte.

#### Es starben Säuglinge überhaupt:

| Jahr | Gestorben unter 1 Jahr (ohne Cotgeburten) | °/0<br>der Sterbefälle | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Lebendgeborenen |
|------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1904 | 397 781                                   | 34,2                   | 19,6                                               |
| 1903 | 404 529                                   | 34,5                   | 20,4                                               |
| 1902 | 370 798                                   | 33,0                   | 18,3                                               |
| 1901 | 420 223                                   | 35,8                   | 20,7                                               |

Wir sehen also, daß in der Zeit von 1901—1904 jährlich durchschnittlich mehr als ein Drittel (34,4%) aller Gestorbenen noch nicht ein Jahr alt war, daß von den Lebendgeborenen eines Jahres etwa ein Sünftel im ersten Jahre wieder starb.

In der folgenden Cabelle ist die Geburtenziffer, die allgemeine Sterblichkeit und die Säuglingssterblichkeit in Preußen in der Zeit von 1816—1904 zusammengestellt.

| Jahr | Geborene<br>auf 1000 Einwohner | Allgemeine<br>Sterblichkeit | Säuglings-<br>sterblichkeit |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1816 | 44,30 (mit Cotgeburten)        | 26,90                       | 16,90                       |
| 1830 | 39,90 "                        | 26,00                       | 18,00                       |
| 1860 | 37,60 (ohne Cotgeburten)       | 26,80                       | 19,90                       |
| 1865 | 38,30 "                        | 27,00                       | 20,82                       |
| 1875 | 38,8 "                         | 27,70                       | 22,36                       |
| 1880 | 39,2 ",                        | 25,40                       | 20,45                       |
| 1900 | 36,74 ",                       | 21,20                       | 20,10                       |
| 1901 | 36,52 ",                       | 20,70                       | 20,00                       |
| 1902 | 35,85 ",                       | 19,30                       | 17,20                       |
| 1903 | 34,73 "                        | 19,90                       | 19,40                       |
| 1904 | 35,04 "                        | 19,50                       | 18,49                       |

Wir sehen, daß im letzten Jahrhundert die Geburtenziffer von 44,3 auf 35,04 sank. Ausgeglichen wurde dieses Sinken aber durch ein gleiches Sinken der allgemeinen Sterblichkeit. Die Sterblichkeit in Preußen sank von 26,9 auf 19,5. Die Säuglingssterblichkeit aber stieg von 16,9 auf 18,4%. Dor 100 Jahren war also die Säuglingssterblichkeit in Preußen niedriger als sie jetzt ist. Für jene Zeit kennen wir auch die Tiffern der Säuglingssterblichkeit in Schweden und Sinnland; sie betrug für Schweden 18,3 und für Sinnland 19,3. Beide Länder zeigten aber im Caufe der Zeit eine ganz erhebliche Abnahme: Sinnland 1904 = 12,7 und Schweden 8,6. Sinnland und Schweden haben also Preußen in den letzten 100 Jahren in bezug auf die Säuglingsfürsorge weit überholt. Bei uns ist die Säuglingssterblichkeit zurzeit um das Doppelte höher als diesenige in Schweden und mehr als die hälfte höher als in Finnland.

Interessant ist ein Vergleich der deutschen Bundesstaaten aus dem Jahre 1904.

#### Gestorbene Säuglinge

|                     | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Sterbefälle | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Lebendgeborenene |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bayern r. v. Rh     | . 38,6                                         | 25,0                                                |
| Sachsen             | . 41,7                                         | 24,4                                                |
| Westpreußen         | . 38,5                                         | 19,9                                                |
| Sachsen=Altenburg . | . 42,7                                         | 25,9                                                |
| Posen               | . 37,3                                         | 18,1                                                |
| Reichsdurchschnitt  | . 34,2                                         | 19,6                                                |

Unter der Gesamtheit der Säuglinge gibt die Jahl der ehelichen den Ausschlag. Es sind also die erwähnten Gebiete zugleich die mit hoher Sterblichkeit der ehelichen Säuglinge. (Ueber die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge wird später ausführlich berichtet.)

Das Statistische Amt der Stadt München hat die Säuglingssterblichkeit in 39 deutschen Großstädten für die Zeit von 1891—1905 miteinander verglichen. Dieser Zusammenstellung verdanken wir folgende Ziffern:

Auf je 100 Cebendgeborene treffen Sterbefälle aus bem 1. Cebensjahr:

| Ort             |   | 1891        | 1895     | 1900 | 1905 |
|-----------------|---|-------------|----------|------|------|
| Hachen .        | • | 26,0        | 33,3     | 23,2 | 21,5 |
| Berlin .        |   | 24,9        | 24,9     | 23,6 | 20,6 |
| Breslau .       |   | 28,3        | 29,6     | 34,7 | 25,2 |
| <b>Chemnitz</b> |   | 32,8        | 39,6     | 36,4 | 28,6 |
| Danzig .        |   | 26,9        | 29,5     | 32,0 | 24,6 |
| Dortmund        |   | 16,8        | 16,6     | 19,5 | 18,4 |
| Dresden .       | • | 18,1        | 21,8     | 20,3 | 21,1 |
| halle a. S.     |   | 21,7        | 22,4     | 27,0 | 22,2 |
| Bamburg         |   | 23,3        | 19,9     | 16,5 | 17,4 |
| Kiel            |   | 14,9 (1892) | 16,8     | 20,2 | 18,5 |
| München         |   | 30,9        | 31,9     | 31,1 | 22,6 |
| Schöneberg      |   |             | <u>.</u> | 19,3 | 13,7 |
| Stettin .       |   | 31,8        | 30,4     | 34,2 | 26,3 |

Die Aufstellung ist bemerkenswert nach verschiedenen Seiten hin. Sie zeigt, daß die Mehrzahl unserer Großzstädte über dem Reichsdurchschnitt (1904 = 19% der Cebendgeborenen) steht. Bei der Mehrheit der Städte hat erfreulicherweise schon jetzt die Säuglingsfürsorge ein Sinken der Sterblichkeitsziffern gezeitigt. Das kann andere Städte ermuntern, ähnliche Schritte zu tun. Bei zehn Städten aber steigt die Sterblichkeit der Säuglinge noch fortwährend, obzsleich gewiß auch dort schon einige Gegenmaßregeln gestroffen sind, so in Bremen, Dortmund, Dresden, Elberfeld, Frankfurt a. M., Halle, Kiel, Magdeburg, Nürnberg und Posen. Auch der Rückgang der Geburtenziffer in den Großzstädten muß bei der Beurteilung der Sterblichkeitsverhältznisse der Säuglinge mit in Betracht gezogen werden.

Die folgende Cabelle bietet einen Vergleich für die einzelnen preußischen Provinzen aus dem Jahre 1904.

| Provinz       |     |    |       |   | Cebendgeborene im 1. Lebensjahr |
|---------------|-----|----|-------|---|---------------------------------|
| Oftpreußen    |     |    |       |   | 17,6                            |
| Westpreußen   |     | •. |       |   | 19,9                            |
| Berlin        |     |    |       |   | 20,0                            |
| Brandenburg   |     |    |       |   | 22,1                            |
| Pommern .     |     |    |       | ٠ | 20,1                            |
| Schlesien .   |     |    |       |   | 22,5                            |
| Sachsen       |     |    |       |   | 21,9                            |
| Schleswig-Hol | îte | in |       |   | 15,2                            |
| hannover .    | ٠.  |    |       |   | 13,9                            |
| Westfalen .   |     |    |       | • | 15,6                            |
| hessen-Nassau |     |    |       |   | 12,9                            |
| Rheinland .   |     |    |       |   | 17,2                            |
| hohenzollern  | •   |    |       |   | 23,0                            |
| Staat .       |     | •  | <br>• |   | 18,49                           |

Es soll weiter unten genauer auf die verschiedenartigen Ursachen des Kindertodes eingegangen werden. Schon jest lassen die einzelnen zahlenmäßigen Zusammenstellungen gewisse Richtlinien erkennen. Die Sterblichkeit in den verschiedenen Bundesstaaten ist recht verschieden, desgleichen in den Großstädten. Ebenso läßt sich aus der lesten Cabelle erkennen, daß auch in den einzelnen preußischen Provinzen ganz verschiedene Ursachen der Säuglingssterblichkeit wirken müssen. Die östlichen Provinzen haben sast durchweg eine höhere Sterblichkeit als die westlichen.

Noch auffallender wird der Unterschied, wenn in den Provinzen die einzelnen Regierungsbezirke verglichen werden.

|      | Regierungs-<br>bezirk |   |   | \$ | luf<br>tar | 100<br>ben ii | Lebendgeborene<br>m 1. Lebensjahre<br>1904 |
|------|-----------------------|---|---|----|------------|---------------|--------------------------------------------|
|      | Danzig .              |   |   | •  |            | •             | 21,4                                       |
|      | Potsbam               |   |   |    |            |               | 23,7                                       |
|      | Stettin .             |   |   |    |            |               | 23,1                                       |
|      | Breslau               |   |   |    |            | •             | 25,6                                       |
|      | Liegnit .             |   |   |    |            |               | 23,5                                       |
|      | Magdeburg             |   | • |    |            |               | 23,0                                       |
| aber | Cuneburg              |   | ٠ |    |            | nur           | 14,1                                       |
|      | Osnabrück             |   |   |    |            | •             | 11,1                                       |
|      | Aurich .              |   |   |    |            |               | 9,6                                        |
|      | Kassel .              | • |   |    |            | •             | 12,4                                       |

Sür den, der nur einigermaßen mit den geographischen und kulturellen Derhältnissen unseres Volkes vertraut ist, gibt diese Cabelle schon einen tiefern Einblick in die verschiedenen Momente, die bei der Kindersterblickeit eine Rolle spielen. Zur noch genaueren Einsicht sollen endlich einige Angaben aus schlessichen Kreisen folgen.

Die Säuglingssterblichkeit in schlesischen Kreisen im Jahre 1904.

| Kreis           |      |   | o/o | der | Cebendgeborenen |
|-----------------|------|---|-----|-----|-----------------|
| Breslau Cand .  |      | • | •   | •   | 29,2            |
| Striegau        |      |   |     |     | 27,5            |
| Waldenburg .    |      |   |     |     | 34,0            |
| Goldberg-hainai |      |   |     |     | 27,7            |
| Bolkenhain .    |      |   |     |     | 30,3            |
| Candeshut       |      |   |     |     | 33,6            |
| Neiße           |      |   |     |     | 25,8            |
| Reichsdurchsch  | nitt |   |     | •   | 19,6            |

#### Bur Gegenüberstellung diene folgende Tabelle:

#### Die Säuglingssterblichkeit in den Kreisen des Regierungsbezirkes Arnsberg im Jahre 1904.

| Kreis        |   |   |  |   |  |  | Cebendiggeborenen im 1. Cebensjahre |  |
|--------------|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Meschede     |   | • |  |   |  |  | 11,1                                |  |
| hagen Can    | b |   |  |   |  |  | 11,8                                |  |
| Altena .     |   |   |  |   |  |  | 11,7                                |  |
| Olpe         |   |   |  |   |  |  | 11,1                                |  |
| Siegen .     |   |   |  | • |  |  | 10,2                                |  |
| Wittgenstein |   |   |  |   |  |  | 10,5                                |  |

Dergleichen wir die letzten vier Cabellen, so tritt folgendes deutlich hervor: Die Säuglingssterblichkeit wird beeinflußt durch die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung, durch die Industrie, durch die Frauenarbeit, durch die Sähigkeit der Frauen, die Kleinen zu stillen, durch die Möglichkeit, gute Kindermilch als Ersatz zu schaffen usw. usw.

In denjenigen Kreisen Schlesiens, in denen die Frauen regen Anteil an der Fabrikarbeit nehmen, ist die Säug-lingssterblichkeit erheblich ungünstiger als in anderen Gegenden mit ebenso entwickelter Industrie, wo die Frau an der Fabrikarbeit nicht so beteiligt ist. Im Oberberg-amtsbezirk Dortmund werden im Gegensatz zum Oberbergamtsbezirk Breslau Arbeiterinnen kaum beschäftigt. Die Säuglingssterblichkeit in dem rheinisch-westfälischen Bezirk ist aber eine günstige, nicht nur auf dem Cande, sondern auch in den schnell wachsenden Großstädten, in welchen die gesundheitlichen Einrichtungen mit der Bevölkerungszunahme kaum Schritt halten können.

Ebenso ungunstig sind die Verhältnisse in denjenigen Kreisen, in welchen die Textilindustrie, die Papierindustrie,

die der Nahrungs- und Genußmittel, die Zigarren- und die Bekleidungsindustrie die Frauen wesentlich beschäftigen.

Ganz erheblich aber ist die Säuglingssterblichkeit in der Webergegend Schlesiens, im Kreise Landeshut mit 33,7, Reichenbach mit 32,9, Löwenberg mit 26,1 und Lauban mit 25,9% im Iahre 1904.

Der Westen steht durchschnittlich besser da, als der Osten. Aber auch im Westen stehen die industriellen Kreise nicht unerheblich gegen die Nachbarkreise zurück, welche dem Einfluß der Industrie nicht unterliegen. Kreise wie Wittgenstein mit 10,5, Siegen mit 10,2, Olpe und Meschede mit 11,1 im Regierungsbezirk Arnsberg zeigen Sterblichkeitsziffern, die tief unter dem Reichsdurchschnitt stehen und der bekanntlich äußerst geringen Sterblichkeit Norwegens sehr nahe kommen.

#### b) Die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge.

Die Jahl der unehelich Geborenen ist beträchtlich höher, als man im allgemeinen anzunehmen pflegt. Sie geht aber erfreulicherweise rückwärts.

Don je 100 Geborenen waren unehelich:

| 1851/60 = 11,3  | 1901 = 8,6 |
|-----------------|------------|
| 1861/70 = 11,5  | 1902 = 8.5 |
| 1871/80 = 8.9   | 1903 = 8.3 |
| 1881/90 = 9.3   | 1904 = 8.4 |
| 1890/1900 = 9.1 | ·          |

Im Jahre 1904 wurden 1913627 Kinder ehelich und 175720 = 8,4% unehelich geboren. Erfahrungsgemäß ist die Sterblickeit der unehelichen Säuglinge bedeutend höher als die der ehelichen. Die Gründe dafür sind nicht schwer zu finden. Die uneheliche Mutter lebt in den allermeisten Fällen in erheblich schlechterer wirtschaftlicher Lage als die eheliche. Sie ist im höheren Maße als die verheirateten

Frauen an der Sabrik- und anderer Berufsarbeit beteiligt und kann sich, selbst wenn sie an ihrem Kinde hängen würde, demselben nicht in genügendem Maße widmen und muß es in Ziehpflege geben. Die Ziehpflege ist gerade in Großstädten weit verbreitet, wird noch wenig überwacht und gibt deswegen einen sehr günstigen Boden für die Zunahme der Säuglingssterblichkeit ab.

Im Jahre 1905 schwankte in 39 deutschen Großstädten die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge zwischen 22,1% der lebendgeborenen Kinder in Dresden und 49,6% in Dortmund.

Don 100 lebendgeborenen unehelichen Säuglingen starben 1905 in

| Aachen      |      |   |   |   |   | 34,1 |
|-------------|------|---|---|---|---|------|
| Barmen      |      |   |   |   |   | 43,6 |
| Berlin      |      |   |   |   |   | 28,6 |
| Bremen      |      |   |   |   |   | 34,3 |
| Chemnik .   |      |   |   |   |   | 34,4 |
| Dortmund .  |      |   |   |   |   | 49,6 |
| Duisburg .  |      |   |   |   |   | 38,6 |
| Frankfurt a | . m. |   |   |   |   | 34,2 |
| Königsberg  |      |   |   |   |   | 41,6 |
| Magdeburg   | •    |   |   |   |   | 36,2 |
| Mannheim .  |      |   |   |   |   | 36,2 |
| Nurnberg .  | _    | · | į |   |   | 38,7 |
| Posen       | ·    | • | • | • | • | 46,8 |
| Stettin     |      |   | • | • | • | 40,4 |
| • •         | •    | - | • | • | • | 7 .  |

Von allen Kindern unter einem Jahr starben aber 1905 nur:

| in | Aachen |   |   | • |  | 21,5% |
|----|--------|---|---|---|--|-------|
|    | Barmen | • |   | • |  | 14,3% |
|    | Berlin | • | • |   |  | 20,6% |
|    | Bremen |   |   |   |  | 17,9% |

| Chemnit .    |     |   |   |   |   | 28,6%                   |
|--------------|-----|---|---|---|---|-------------------------|
| Dortmund.    | •   |   |   |   | • | $18,4^{\circ}/_{\circ}$ |
| Duisburg .   | •   |   |   |   | • | 18,2%                   |
| Frankfurt a. | m.  |   |   |   |   | 17,3%                   |
| Königsberg   | •   |   |   |   | • | 24,7%                   |
| Magdeburg    |     |   |   |   |   | 24,4%                   |
| Mannheim.    |     |   |   |   |   | 21,8%                   |
| Nürnberg .   | 1.0 | • |   |   |   | 25,4%                   |
| Posen        |     |   |   | • |   | 29,2%                   |
| Stettin      |     |   | • |   |   | 26,3%                   |

Schon durch diese Zusammenstellung springt der Unterschied in der Sterblichkeit der ehelichen und der unehelichen Säuglinge scharf ins Auge. Er würde noch deutlicher sein, wenn man die Sterblichkeit der unehelichen nur mit der der ehelichen Kinder vergleichen könnte.

hier nur eine allgemeine Uebersicht.

Er starben von 100 Lebendgeborenen:

| Titos         |       | Cheliche Kinder |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Alter         | 1901  | 1902            | 1903  | 1904  | 1905  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Monat      | 17,42 | 20,70           | 19,40 | 19,65 | 18,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Monat      |       |                 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| unter 1 Jahr  |       |                 |       | 71,83 |       |  |  |  |  |  |  |
| 1 bis 2 Jahre |       |                 |       | 15,00 | 15,15 |  |  |  |  |  |  |
|               | 8,70  |                 |       |       | 6,60  |  |  |  |  |  |  |

| Яltér         |       | Uneheliche Kinder |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| лист          | 1901  | 1902              | 1903  | 1904  | 1905  |  |  |  |  |  |
| 1. Monat      | 27,15 | 22,10             | 25,00 | 28,05 | 21,50 |  |  |  |  |  |
| 2. Monat      | 13,06 | 17,68             | 13,95 | 12,80 | 16,68 |  |  |  |  |  |
| unter 1 Jahr  | 85,45 | 84,52             | 84,65 | 88,84 | 89,06 |  |  |  |  |  |
| 1 bis 2 Jahre | 8,02  | 13,25             | 12,00 | 7,74  | 8,34  |  |  |  |  |  |
| 2 bis 3 Jahre | 2,51  | 1,65              | 2,43  | 0,86  | 0,86  |  |  |  |  |  |

Es ist also die Gefährdung der Kinder im ersten Lebensjahr bei den unehelich geborenen bedeutend höher, als bei den ehelichen, während, wie die Tabelle ganz deutlich erkennen läßt, die Sterblichkeit in den folgenden Lebensjahren bei den unehelichen Kindern geringer war als bei den ehelichen.

Don den 397 781 im Jahre 1904 gestorbenen Säuglingen waren 52 809 unehelicher Geburt. Auf 100 eheliche Geburten kamen 18,6, auf 100 uneheliche Geburten dagegen 31,4 Codesfälle im Säuglingsalter.

Während also im Reichsdurchschnitt von den ehelichen Kindern mehr als drei Viertel das erste Jahr überleben, raffte der Cod von den unehelichen Kindern fast ein Drittel im ersten Lebensjahre dahin.

Besonders hoch war die Sterblichkeit der unehelichen Kinder in folgenden Gebietsteilen.

#### 1904 0/0 der unehelich Lebendgeborenen:

| Westpreußen |   | • |   | 37,3 |
|-------------|---|---|---|------|
| Posen       |   |   |   | 35,9 |
| Rheinland . |   |   |   | 35,7 |
| Brandenburg | • |   | • | 35,3 |

1903 verstarben im Reich 404 500 Säuglinge. Davon waren rund 350 000 ehelicher und rund 53 000 unehelicher herkunft. Auf 100 eheliche Geburten kamen 19,3, auf 100 uneheliche aber 32,7 Todesfälle. Im Durchschnitt ist die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge doppelt so hoch als die der ehelichen Kinder. In einzelnen Orten stirbt nahezu die hälfte aller lebendgeborenen Säuglinge unehelicher Herkunft.

Einen entsprechenden Vergleich bietet folgende Bu- fammenstellung:

## 1903 starben im Deutschen Reiche:

| Reich       |   |   | 19,3%/0                 | 32,7°/ <sub>0</sub> |
|-------------|---|---|-------------------------|---------------------|
| Preußen .   | • | • | 18,4º/ <sub>o</sub>     | 33,7%               |
| Banern      |   |   | 23,9%                   | 33,20/0             |
| Sachsen     |   |   | 23,4%                   | 38,80/0             |
| Württemberg |   |   | $21,60/_{0}$            | 28,8%               |
| Posen       | • |   | 19,7%                   | 40,0%               |
| Westpreußen | • |   | $21,5^{\circ}/_{\circ}$ | $41,30/_{e}$        |

Bei dieser Gelegenheit mag auch auf die ungeheure Jahl der jährlichen Totgeburten hingewiesen werden.

| 7.5. | Cohumton  | Cotgebi   | ırten |
|------|-----------|-----------|-------|
| Jahr | Geburten  | überhaupt | º/o   |
| 1900 | 2 060 657 | 64 518    | 3,1   |
| 1901 | 2 097 838 | 65 525    | 3,1   |
| 1902 | 2 089 414 | 64 676    | 3,1   |
| 1903 | 2 046 206 | 63 128    | 3,1   |
| 1904 | 2 089 347 | 63 500    | 3,0   |

Bei den unehelichen Geburten sind Totgeburten vershältnismäßig viel häufiger. Während von den ehelich Gebornenen 1904 1 857 408 oder 97,1% lebend und 56 219 oder 2,9% tot geboren waren, waren von den unehelichen 168 439 oder 95,9% lebend und 7281 oder 4,1% tot geboren. Abgesehen von kriminellen Ursachen wird das stärkere Auftreten von Totgeburten bei unehelichen Geburten wohl vor allem seinen Grund darin haben, daß die außerehelichen Mütter in der Mehrzahl bis zum äußersten Termin auf Erwerb ausgehen und sich eine Schonung nur wenig zuteil werden lassen können.

Eng mit dem vorhandenen Mangel an Säuglingsfürforge hängt auch der an Wöchnerinnenschutz zusammen. Es ist zwar die Sterblichkeit der Wöchnerinnen im Privathaushalt auf die hälfte der vorantiseptischen Zeit zurückgegangen, aber noch drei- dis viermal so hoch, wie in den Entbindungsanstalten. Im Kindbett starben in Preußen 1896 = 4031 Frauen, 1898 = 3770, 1900 = 4074.

#### c) Ein Vergleich der deutschen Säuglingosterblichkeit mit der der ausgerdeutschen Länder.

| Œs           | łα | rbe | n     | 1 | 90 | 1 an | 1 % der Lebendgeborenen: |                                   |
|--------------|----|-----|-------|---|----|------|--------------------------|-----------------------------------|
| Deutschlan   | ď  |     |       |   |    |      | 20,7                     | Belgien 14,2                      |
| Oesterreich) |    |     |       |   |    | •    | 20,9                     | Diederlande 14,9                  |
| Ungarn .     |    |     | •     |   |    |      | 20,6                     | Danemark 13,4                     |
| Finnland .   |    |     |       |   |    |      | 14,4                     | Schweden 10,3                     |
| Italien      |    |     | •     |   |    |      | 16,6                     | Norwegen 9,3                      |
| Schweiz .    |    |     |       |   |    |      | 13,7                     | England 15,                       |
| Frankreich)  |    |     |       |   |    |      | 14,2                     | Uerein. St. v. Amerika . 9,7      |
| n.           |    | 15  | J. T. |   |    | •    | <b>\$</b>                | Charlings Hanklide half manage 18 |

"Deutschland in der Säuglingssterblickeit voran!" Fürwahr, ein trauriger Ruhm für uns. Nur Rußland übertrifft uns, wie durch seine ungeheure Geburtenziffer (49%) durch seine Säuglingssterblickeitsziffer, die 36,4% beträgt.

Die folgende Cabelle vergleicht die Säuglingssterbefälle (einschließlich Cotgeburten) in den europäischen Großstädten für das Jahr 1904.

Auf 1000 lebend- und totgeborene Kinder starben im ersten Lebensiabre in:

| Moskau     |     |   |   |   | •  | 380 | Dresden   |   |   | • | 223 |
|------------|-----|---|---|---|----|-----|-----------|---|---|---|-----|
| Rouen .    |     |   | • | • |    | 317 | Warschau  |   | • |   | 221 |
| St. Peters | วนเ | g |   |   |    | 280 | Prag .    |   |   |   | 219 |
| Breslau .  |     |   |   |   |    | 273 | Deapel .  |   |   |   | 210 |
| München    |     |   |   |   |    | 257 | Antwerpen | ı |   |   | 210 |
| Madrid.    |     |   |   |   |    | 256 | Curin .   |   |   |   | 203 |
| Bukarest   |     |   |   |   | ٠. | 245 | Bamburg   |   |   |   | 200 |
| Wien .     |     |   |   |   |    | 232 | Brüssel . |   |   |   | 197 |
| Berlin .   |     |   |   |   |    | 228 | Paris .   |   |   |   | 159 |

### II. Die Ursachen der Säuglingssterblichkeit.

## 1. Wo sind die Ursachen der Säuglings, sterblichkeit zu suchen?

In der Frage der Säuglingssterblickeit laufen die Säden verschiedener Gebiete zusammen. Wir Menschen sind überhaupt in unserem gesundheitlichen Leben abhängig und beeinflußt von so vielen Verhältnissen. Das neugeborene Kind wird selbst vor der Geburt günstig oder ungünstig der ungünstig beeinflußt.

Die Sterblichkeit der Dölker ist überhaupt ein getreues Abbild der jeweiligen Kulturzustände. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß die eine Generation büßen muß, was die vorangegangene versehlte. Das alte Bibelwort von den Sünden der Väter wird hier durch hygienische

Gesetze bestätigt.

Gewiß, wir werden alle einmal den Weg des Irdischen gehen müssen. Wir werden vielleicht auch niemals
die Säuglingssterblichkeit ganz aus der Welt schaffen
können. Das soll uns aber nicht hindern, da unsere Kraft
einzusehen, wo von einer "natürlichen, unverbrüchlichen, göttlichen Schöpfungsordnung"
gar nicht die Rede sein kann. Dem Menschen sind sittliche

Kräfte der Ueberlegung und der Fürsorge verliehen, kraft deren er sein und der Seinigen Ceben bis zu einem gewissen

Grade zu sichern vermag.

Unsere Aufgabe kann und muß also die sein — und sie wird je länger je mehr eine öffentliche Aufgabe — die ungeheuren Jahlen der Säuglingssterblichkeit auf ein Geringes herabzudrücken. Wie die allgemeine Sterblichkeit unseres Volkes in den letzten Jahrzehnten herabgegangen ist, so wird auch die Kindersterblichkeit bei geeigneter Fürsorge sinken müssen.

Wollen wir mit der Arbeit der Säuglingsfürsorge einsehen, so mussen wir zuvor die Ursachen erkennen.

Die Ursachen der Säuglingssterblichkeit liegen

a) im Säugling selbst,

b) in der Gesamtheit seiner außeren Derhaltniffe,

c) in krankmachenden Schädlichkeiten.

Die Saktoren, die im Kinde selbst liegen, und die im wesentlichen von seiner Konstitution abhangen, bringt es bereits mit auf die Welt. Don ihnen hängt es ab, ob das Kind den Gefahren, die jedem Organismus drohen, widerstehen kann oder nicht. Ein völlig lebensunfähiges Kind wird also auch bei der besten Pflege und bei der zweckmäßigften Ernährung nicht erhalten werden können. hier könnte man also von einer gewissen Auslese sprechen, da hier Naturgesette in die Erscheinung treten, die nur zum Teil von sozialen Derhältnissen abhängig sind. Kindern von starken gesunden Eltern bietet sich eine größere Lebensmöglichkeit als den Nachkömmlingen eines schwächlichen Elternpaares. Es läßt sich für die Zukunft auch bier die Möglichkeit schaffen, durch Einwirkungen gur Derbesserung der Menschenrasse den Nachwuchs widerstandsfähiger, lebensfähiger zu gestalten. Wir sind sogar auf autem Wege dazu. Die Sozialhngiene erobert sich immer arökere Bebiete Die Gewerbehngiene, die Schulhngiene, sie wirken

rassenbestend auf immer weitere Massen. Unsere Jugend bekommt immer mehr Sinn für moderne Körperkultur und Körperpflege. Es geht ein Sehnen nach Gesundheit, Kraft und Schönheit durch das deutsche Dolk. Im Cause der Jahre werden sicher die drei größten Volksseinde: Alkohol, Cuberkulose und Spphilis dauernd überwunden. Alle Bestrebungen zur Verbesserung der sozialen Cage, zur Verdelung des Geschlechtslebens, zur Lösung der Frauenfrage, sie kommen direkt und indirekt auch der Säuglingssürsorge zugute. Ein kräftigeres, gesünderes, leistungssähigeres Geschlecht wird heranwachsen.

Damit überwinden wir dann langsam auch die mannigfachen Ursachen, die in der Gesamtheit der äußeren Derhältnisse des Säuglings liegen und ihn mehr oder weniger

beeinflussen.

Alle Statistiken belehren uns darüber, wie sehr die soziale Cage der Eltern das Kind beeinflukt. Die der Mutterbrust beraubten Kinder der Armen, der Unbemittelten, besonders die der unehelichen Mütter, füllen die Friedhöfe, nicht die Säuglinge der Wohlhabenden. Das Mädchen des Cohnarbeiters, das — nur kummerlich ernährt und entwickelt — von der Schule in die Sabrik, von der Sabrik in die Che tritt, von Entbehrung, von Krankheiten geschwächt, kann nur schwachen, kranken Kindern das Leben geben. Das soziale Elend bietet den Grundboden für all die mannigfachen Ursachen des frühen Kindertodes. Derschärfung der wirtschaftlichen Lage der unteren Schichten, die Derteuerung der notwendigften Cebensmittel führen auch die Frauen, die Mütter, hinein in das gewerbliche Ceben, an die Webstühle, in die Tabakfabriken, binein in den industriellen Kampf. Die Mutter wird von den Kindern, die Frau aus der hauswirtschaft herausgerissen. Wir wollen darüber nicht sentimental klagen. Dielleicht muß unser Dolk wirtschaftlich diese Entwickelung durchmachen und es kann sich für uns nur darum handeln, die Schäden zu vermeiden und die Uebelstände zu verbessern. Für die Kleinsten der Kinder ist es aber nicht gleich, ob ihnen die Mütter und damit liebevolle Pflege und natürliche Ernährung erhalten bleiben oder nicht. Das Kind ist eben eine gewisse Zeit nach der Geburt, zum mindesten 9 Monate, auf die Brusternährung angewiesen. Unsere Arbeitsverhältnisse erschweren aber den gewerblich tätigen Müttern, ihres natürlichsten, ihres heiligsten Beruses zu walten.

Einen gleichen Einfluß, wie die Frauenarbeit üben traurige Wohnungsverhältnisse, Unskenntnis in der rechten Pflege, mangelhafte Dorsicht bei der künstlichen Ernährung aus. Es sollen später diese einzelnen Ursachen der Kindersterblichkeit im einzelnen untersucht und gewürdigt werden. hier genügt es, die beiden wichtigsten Ursachen herauszuheben und ihre Begleiterscheinungen genauer zu prüfen. Als die wichtigsten Ursachen müssen aber zweifellos anzgesehen werden

1. die soziale Not der Eltern,

2. der Mangel an der natürlichen, an der Brufternährung.

In welchem Maße der wirtschaftliche Ciefstand der Bevölkerung die Säuglingssterblichkeit beeinflußt, zeigen Erhebungen durch Praufinit in Oesterreich. Dort starben nämlich in Graz 1895/99 an Darmkrankheiten im ersten Cebensjahr:

In Berlin zeigten 1904 bei einer Gesamtsäuglings= sterblichkeit von 19,6 % ber Cebendgeborenen die wohl= habenden Stadtteile die günstigsten und die Straßen der Armut die ungünstigsten Ziffern:

nämlich die Friedrichstadt und der Ciergarten . . . 5,2% der Wedding . . . 42,0%

Die größte Jahl der Säuglinge geht an Ernährungsstörungen zugrunde. Die statistischen Angaben schreiben dieser Ursache etwa 67% aller Todesfälle zu. Die Ernährungsstörungen der Säuglinge sind aber durchweg dem Mangel an Brusternährung zuzuschreiben. Don 3737 an Magen- und Darmkrankheiten verstorbenen Säuglingen waren ernährt worden

> 2360 mit Ciermilch 161 mit Cier- und Brustmilch 144 nur mit Brustmilch.

Nach Boekhs bahnbrechenden Untersuchungen an Kindern, die durch Derdauungskrankheiten im ersten Cebensjahr starben, waren ernährt:

Es ist auf Grund dieser Erfahrungen lebhaft zu bedauern, daß die natürliche Ernährungsweise immer seltener wird. 1890 wurden in Berlin an der Brust ernährt 50,7%, 1895 = 43,1%, 1900 nur 32,5%.

Aus welchen Gründen die deutschen Mütter immer mehr zur Milchslasche, zur künstlichen Säuglingsernährung übergehen, soll später eingehend untersucht werden. hier genügt die Catsache, daß die Brusternährung sast durchweg zurückgeht. Damit steigen nun auch gewaltig die Gefahren, die in der künstlichen Ernährung für den Säugling liegen.

Die Mißerfolge der künstlichen Ernährung liegen zum Teil in der häufigen Verabreichung einer schlechten und verunreinigten Milch, zum Teil in der Unwissenheit und Unerfahrenheit der Mütter und Pflegerinnen, welche über die Technik der Flaschenreinigung, die Aufbewahrung der Milch, die Einteilung der Mahlzeiten, das Einschlen richtiger Pausen zwischen denselben, falsch oder schlecht unterrichtet sind.

Einen ebenso großen Anteil an der höhe der Säuglingssterblichkeit hat neben der Unzweckmäßigkeit in der Ernährung die mangelhafte Pflege und Wartung des Kindes. Die gewerblich tätige Mutter muß ihr Kind sich selbst überlassen oder es für wenig Geld der Pflege oft ungeeigneter Personen übergeben. Das Bad, die Reinhaltung, die hautpflege insbesondere, die Bekleidung, das Cager des Säuglings, seine Ausfahrt, die Beschäftigung mit ihm sind neben der Sorge für die richtige Ernährung hygienische Maßnahmen, welche für das Gedeihen von weittragender Bedeutung sind und deren Vernachlässigung jährlich Taussende zum Opfer fallen.

Die Ursachen der Säuglingssterblichkeit sind somit auf den allerverschiedensten Gebieten zu suchen. Zum Teil sind sie sozialer Art, zum Teil auch rein individueller. Die soziale Not unserer Tage reißt einerseits Tausende von Müttern fort von den Kindern; sie hindert aber auch andererseits oft die persönliche, individuelle Ausbildung der jungen Mütter zu rechten Kindespflegerinnen. Beide Tatsachen werden aber dem Säugling gleicherweise gefährlich.

### 2. Die befahren der künstlichen Ernährung.

Gibt es ein schöneres Bild, als die junge Mutter mit dem Kindchen an der Brust? "Der erste Stoff, der mensch-lich Ceben nährt, entquillt dem Busen des Weibes, das

erste, zarte Wort sehrt uns ihr Mund und unsere ersten Tränen hat sie getrocknet."

Byron preist also die Mutter und doch trifft heute sein schönes Wort nur noch selten zu. Die heutigen Mütter stillen nicht mehr. Ob sie es können oder nicht, soll uns späterhin mehr beschäftigen. Catsache ist, daß die deutschen Mütter nur noch zu einem kleinen Teile den Kindern die natürlichste Nahrung verabreichen: die Muttermilch. Gewiß hat daran zu einem großen Teil das gesteigerte Erwerbsleben schuld, das ein immer größeres heer von jungen Müttern in die Fabriken treibt. Aber auch die wohlhabenden Kreise stillen nicht mehr. Die Frauen, die auf den sonnigen höhen des Cebens wandeln, sie stillen am allerwenigsten.

In Berlin nährte man 1890 von 100 Säuglingen noch 50 mit Muttermilch, heute kaum 30. Und die Folge? Die künstlich, mit der Flasche, mit Kindermehlen oder anderen teuren Surrogaten mühsam aufgepäppelten Kindersterben in den heißen Sommermonaten am Brechdurchfall hin wie die Fliegen.

Nach Boekhs Untersuchungen starben

Brustkinder zu . . . 1,4% Mehlkinder . . . . 61,4%

Während der Belagerung von Paris im Jahre 1870/71 waren die Frauen wegen Mangels an Kuhmilch gezwungen, ihre Kinder selbst zu ernähren. Die Folge war, daß trot der sehr ungünstigen sonstigen Verhältnisse die Säuglingssterblickeit von 33% auf 17% sank.

In der Geschichte der modernen Industrieentwickelung bleibt es eine unvergestliche Catsache, daß während der schweren Baumwollenkrisis in England (1860), als die Sabriken geschlossen wurden und eine Hungersnot ausbrach, die Sterblichkeit der Säuglinge um die Hälfte ab-

Digitized by Google

nahm, weil die arbeitslosen Mütter imstande waren, ihnen statt der sonstigen Opiummirtur die Brust zu reichen. So bildet die Brusternährung den besten Schutz gegen jegliche Erkrankung des Kindes. Das Kind ist eben mindestens 9 Monate auf die Mutter angewiesen und keine künstliche Ernährung, kein noch so teures und mit viel Reklame angepriesenes Nährmittel kann einen Ersatz für die Muttermilch bieten. Die Flaschenkinder sterben bis 12mal soviel, ihr Leben ist besonders im 3. Quartal 20mal so gesährdet als das der Brustkinder. Diese an sich natürliche Tatsache ist jahrzehntelang verkannt worden. Langsam bricht sich die Erkenntnis der Wahrheit wieder Bahn dank des Vorgehens der ärztlichen und hygienischen Wissenschaft.

Im Westerwald hatten die Brustkinder eine Sterblichekeit von 8%, die Flaschenkinder eine solche von 20%. Don den Erkrankungen, die die Flaschenkinder zum Tode führen, fallen 70—80% in das Gebiet der Ernährungskrankheiten. Die Gesamtsterblichkeit unseres Dolkes sinkt langsam, die Krankheiten des Magens und des Darmes steigen unaufhörlich.

Der Zugang in den allgemeinen deutschen Krankenhäusern betrug wegen Krankheiten der Verdauungsorgane

> 1877/79 1898/1900 133 698 355 644

Ihre Jahl hat sich nahezu verdoppelt. Ein großer Teil dieser Verdauungsstörungen hat sicher seinen Grund in der künstlichen Ernährung des Säuglings. Man such die Muttermilch durch Tiermilch zu ersehen, vergist aber, daß jede Tierart ihre eigene Milch hat und zum Körperaufbau benötigt. Die Kuhmilch ist für das Kalb und nicht für das Menschenkind geschaffen. Sie ist von allen Tiermilcharten der Muttermilch wohl am ähnlichsten (neben Jiegen- und Eselsmilch), unterscheidet sich

aber in dem Gehalt an Eiweift, Sett, Jucker unb Mineralsalzen sehr wesentlich von ibr. Mensch sucht nun diese Jusammensekung durch Derbunnung und kunstliche Dersugung gunftiger zu gestalten. Aber auch das hat leine Gefahren, wie gleicherweise auch die Sterilisation gur Berstellung völlig keimfreier Milch. Kein Sorhlethapparat kann den Instinkt der Mutterliebe erseken. Die Natur will, dak das Kind von der Mutter selbst ernährt wird, beide gehören zusammen. Wir saben icon, dak die natürliche Ernährung stetig geht. Neben der physischen und wirtschaftlichen Unmöglichkeit sprechen dabei noch andere Ursachen mit. Gesellschaftliche Rücksichten, Repräsentationspflichten beeinflussen die Frauen. Manche Mutter stillt nicht aus Unkenninis, sie ist mangelhaft über die Gefahren der künstlichen Aufaucht unterrichtet. Auch die liebe Eitelkeit, die sich nicht die Taille, die schöne Bufte verderben will, spielt leider noch oft eine verhängnisvolle Rolle. Dielen Müttern ist es eben bequemer, das Kind der Amme, den Dienstpersonen, dem Sauger und der Mildflasche anzuvertrauen, als selbst den kleinen Schreihals zu bedienen und sich seiner anzunehmen. Manche Frau aber versucht zu säugen und läkt sich doch durch wunde Warzen oder leichte Schmerzen, aus gurcht vor Brufterkrankungen wieder davon abbringen zum Schaden des Kindes und ihrer selbst. Schwäche, Blutarmut, Nervosi= tät, Kreugschmergen und ähnliche Leiden sind durchaus kein Grund, nicht zu stillen, sie heilen auch meistens bei Stillenden rascher, wie denn überhaupt das Stillgeschäft wesentlich zur Juruckbildung der Gebarorgane beitragt.

Die falschen Anschauungen der oberen Stände bezüglich der Kinderernährung, sie wirken allzu rasch und doppelt schädlich nach unten und wurzeln dort besonders fest.

So wächst denn der größte Teil der heutigen Jugend mit der Milchflasche groß; ein anderer Teil — wir sahen

seine Größe — protestiert gegen die unnatürliche Nahrung durch Erkrankung und frühen Tod. Die aber den Brechdurchfall des Säuglingsalters überstehen, sie sind nicht die "Auserlesenen", sondern widerstandunfähig gegen alle Infektionskrankheiten, anfällig und der späteren Nervosität überantwortet. So steigt mit der künstlichen Ernährung der Kindertod, es steigt das heer der kranken und siechen Menschen, es füllen sich die Krankenhäuser und hilfssaulen; dauernd sinkt aber die Militärtauglichkeit und mit ihr die Wehrfähigkeit unseres einst so kräftigen deutschen Dolkes.

### 3. Die Milch als Krankheitserreger.

Der ausschließliche Ersat für Frauenmilch ist bei uns in der Kuhmilch zu suchen. Die Eselinnenmilch muß wegen ihres hohen Preises ausscheiden, da 1 Liter in Deutschland etwa 2 Mk. kosten würde. Die Ziegenmilch hat dagegen den großen Vorzug, daß die Ziege fast frei von Cuberkulose bleibt. Auch ist die Ziege, die Kuh des kleinen Mannes, ein sehr anspruchsloses haustier, das bei relativ geringwertiger Nahrung sehr reichliche Mengen Milch liefert. Eine hebung der Ziegenzucht ist daher auch im Interesse der Säuglingsernährung mit Freuden zu begrüßen.

Die große Masse der heutigen Slaschenkinder wird aber mit Kuhmilch ernährt. Diese Ernährung ist mit beträchtlichen Gesahren für das Kind verknüpft. Daß zwischen Frauenmilch und Kuhmilch quantitative und qualitative Unterschiede vorhanden sind, wurde schon erwähnt. Der Aufbau des Kalbes vollzieht sich schneller, als der des Kindes, und darum ist auch die Jusammensehung der Kuhmilch eine andere als die der Frauenmilch. Dazu treten noch andere Schädlichkeiten, die in der Art der Gewinnung und des Transports der Milch liegen. Die Milch tritt

keimfrei in den Euter, aber schon hier wird sie mit Bakterien verunreinigt. Sie bietet nun für Krankheitserreger einen sehr empfänglichen Nährboden, wie sie denn auch Gerüche aller Art leicht annimmt. Die Krankheitserreger vermehren sich besonders bei höheren Temperaturgraden. Dazu tritt eine direkte Derschmutzung der Milch durch Kot vom Euter und durch Stallstaub und Schmutz von den händen des Schweizers. Bei kranken Kühen können die Erreger des Milzbrandes, der Tuberkulose und der Maulund Klauenseuche auf die Milch übertragen werden und den Säugling gefährden. Auch durch unreine Milchgefäße können neue Krankheitserreger in die Milch gelangen und so Krankheiten wie Tuberkulose, Tophus und Cholera weitergetragen werden.

In vielen sonst vorzüglichen Ställen findet man immer noch ein fraglich aussehendes Seihtuch als einzigen Filtriersapparat und nicht die geringste Abkühlung der Milch ist vorhanden. Die Kuhställe starren oft von Schmuk; Licht und Luft werden nur mit großer Vorsicht hereingelassen. Der Weidegang ist den meisten Landwirten ein unbekannter Luzus. häusig ist ja auch die ganze Art des landwirtschaftlichen Betriebes nicht auf Weidegang eingerichtet.

Nun wird die Milch von den einzelnen Kühen zusammengeschüttet und in Kannen oft meilenweit zur nächsten Stadt geschäft. Häufig gelangt die im Sonnenbrand ershipte Abendmilch des vergangenen Cages erst gegen Mittag an die Konsumenten.

Siegert schreibt sehr treffend über die Verschmutzung der Milch: "It schon der Stall, wie ganz gewöhnlich, schlecht oder gar nicht zu lüften, ist er schmutzig, voll Staub, liegen die Kühe auf faulendem Stroh, in ihrem eigenen Mist, ist der Boden des Stalles durchkässig, sind die Krippen nicht zu reinigen, sind die Melker schmutzig in ihrer Kleidung und an den händen; werden andere

Tiere, gar Schweine, im Stalle gehalten und fehlt es an der peinlichen Sauberkeit der Milcheimer und Milchkannen, wird die Milch auf Wagen in die Stadt gefahren, die zurück den Spülicht und die Küchenabfälle mit den leeren Milchkannen befördern, kommt bei dem Zwischenhändler in der warmen Stube des Bäckers, im Souterrain des Kartoffelund Gemüschändlers noch eine Menge von Verunreinigungen in die Milch, so enthält diese an heißen Sommerstagen viel mehr Bakterien, als die Mistauche des Kuhstalles, wegen deren oft genug allein die Kühe gehalten werden, wo der Preis, der für die Milch gezahlt wird, die Viehhaltung gar nicht erlauben würde.

Und in der dumpfen, oft genug von 6, 8, ja 10 Menschen bewohnten einzigen Stube des Proletariers kommt dann noch soviel von Verunreinigung hinzu, wo die Mutter fehlt oder jedes Verständnis entbehrt, daß selbst die sauberste Milch zum lebensgefährlichen Crunk für den Säugling

wird.

Aber auch die beste, sterilisierte Vollmilch verliert hier ihren Wert, wenn sie aus der schmuzigen Slasche mit sauerriechendem, bakterienüberfüllten Schlauch mit schmuzigem Steigrohr aus ungereinigtem Sauger unverändert oder verkehrt oder unter Verunreinigung verdünnt dem armen Säugling gereicht wird.

Dazu kommen dann noch alle absichtlichen Derunzreinigungen der Milch durch Rahmentziehung, Wässerung, Abstumpfung der Säure, durch Panschen im Euter der Kuh vermittelst der Verabreichung von großen Salzmengen zur Erhöhung des Crinkens und damit der Milchmenge auf Kosten des Settgehaltes, durch Verfütterung von Schlempe, Zuckermelasse usw. zum gleichen Zweck."

Die Milch spielt asso als Krankheitserreger eine große Rolle, sowohl durch ihre Gewinnung, durch den Cransport, wie endlich durch die verkehrte Darreichung an den Säugling selbst. Man sieht, tausend Gefahren sind es, die den wehrlosen Säugling, dem die Mutterbrust vorenthalten wird, bedrohen. Kein Wunder, wenn oft selbst die aufopfernoste Mutterliebe sein zartes Leben nicht zu erhalten vermag. —

### 4. Die Ursachen sozialer Art.

Wir leben in der Zeit der modern-industriellen Entwickelung. Die Menschenzahl hat sich in unserem Volke in wenigen Jahrzehnten verdoppelt. Alljährlich wächst unsere Nation um mehr als 800 000.

Die Maschinen haben die Arbeit der Menschenarme übernommen; nun sind unermeßliche Gewinne an Zeit und Kraft in der hervorbringung der notwendigen Güter gemacht worden — ist denn nun auch der Segen Wahrbeit geworden, den eine solche Entwickelung verheißen mußte? Ist nun endlich jene Zeit erfüllt, in der auch die Aermsten befreit sind von der bloßen Möglichkeit des Mangels? hat die wunderbare Vermehrung der Güter erzeugenden Kräfte nun auch Güter erzeugt für alle, so daß nicht die Not auf der einen und nicht Gelogier und Angst vor der Not auf der anderen Seite lähmen und töten, was im Menschenzen hohes und Edles begründet liegt?

Die Ceib und Seele verderbende Armut, ist sie ein Schatten der Vergangenheit geworden? Sind die edlen Kräfte, die in allen Menschen als Anlage schummern, nun überall herrlich zur Entfaltung gekommen? (Damaschke.)

Wir kennen alle die Antwort auf diese brennenden

Fragen.

1888 hatten 97,98% aller Jensiten unter 3000 Mark Jahresverdienst, 1900 noch 96,95%. Der Aufstieg in diesem wirtschaftlich so glänzendem Jahrzwölft war so gering, daß wir dabei kaum im Jahre 2000 auf 90%

angelangt sein würden. 1895 hatten von  $13\frac{1}{2}$  Millionen Erwerbstätigen in Preußen nur  $2\frac{1}{2}$  Millionen über 900 Mark Jahreseinkommen; 11 Millionen Preußen mußten mit weniger als 900 Mark auskommen. Nach Berechnungen von Sombart fristen augenblicklich in Deutschland 35 Millionen proletarische Existenzen mit weniger als 900 Mark ein kümmerliches Dasein. Noch im Jahre 1888 zählte die amtliche Statistik mehr als 4 Millionen Preußen, denen sährlich nur 420 Mark, und über 2 Millionen, denen nicht mehr als 600 Mark zur Derfügung standen.

Das soziale Elend ist noch in unseren Tagen eine Massenerscheinung. Wohl hat sich in manchen Kreisen die Lebenshaltung gehoben, die Löhne sind langsam gestiegen: die Verteuerung der Lebenshaltung, die Steigerung der Grundrente haben aber zumeist die Lohnsteigerung verschluckt. Sast alle notwendigen Nahrungsmittel und Bedarfsartikel sind im Preise gestiegen: Fleisch, Brot, Eier, Milch, Kohlen, Mieten, Schuhwaren.

Die zunehmende Cebensmittelverteuerung muß aber ihren degenerierenden Einfluß auf die weiten Dolksmassen ausüben.

Je rascher und konsequenter die kapitalistische Entwicklung vor sich geht, je reiner und schrankenloser sie sich durchsetze, desto größer schwoll das Heer der industriell tätigen Frauen an. Damit greift aber nicht bloß — kräftig unterstützt durch eine Reihe anderer Begleiterscheinungen der kapitalistischen Wirtschaft — die Zerzüttung des Familienlebens immer weiter um sich, die Ausgebeuteten versielen auch der physischen Degeneration, wodurch sich für den Nachwuchs die Existenzbedingungen vor wie nach der Geburt verschlechterten.

Schon 1898 zählten wir unter 1.126 000 weiblichen tätigen Personen über 220 000 verheiratete. In Baben

sind über 31% von ihnen verheiratet. 1906 zählte man 1 245 843 Sabrikarbeiterinnen, 149 944 unter 16 Jahre alt, und 4619 weibliche Kinder. Kein Wunder, wenn in den Tertilgegenden, in denen allein 111 000 Mütter arbeiten, die Kindersterblichkeit bis zu 50% wuchs. Sind boch selbst in Ziegeleien und Steinbrüchen über 20 000 verbeiratete frauen mit ichwerer Arbeit beschäftigt. In der der Gesundheit so hervorragend schädlichen Zigarrenindustrie finden wir über 40 000 Mütter. Die wirtschaftliche Not ift es, nicht Leichtsinn und Genufsucht, die die Mütter in die Sabriken treibt. Auch die Arbeiterfrau wurde sich gern der Oflege und der Wartung ihrer Kinder widmen, wenn ihr nur die wirtschaftlichen Derhältnisse dies ermöglichten. Dort, wo die Manner leidlichen Wochenverdienst haben, wie im Westfälischen, finden wir selten Mütter in den Sabriken, dort ift aber auch felbst in den Großstädten die Kindersterblichkeit eine durchaus niedrige.

Neben der Sabrikarbeit der verheirateten Frauen steht — ebenfalls als Anklage gegen unsere Wirtschaftsordnung — die gewerbliche Kinderarbeit. Agahd zählte über ½ Million gewerblich tätiger Kinder, davon allein über 20 000 im Schankgewerbe, viele Tausende unter harter, gefährlicher Fronarbeit bei oft 13 stündigen Arbeitszeiten in Steinbrüchen und als Steinklopfer. Selbst unter Tage wurden 1904 im Mansfeldischen noch 71 Kinder unter 14 Jahren regelmäßig beschäftigt. (Unter 16 Jahren 900 Kinder.)

Kann man angesichts solcher Zahlen noch von einer Kinderkultur oder gar von einem Jahrhundert des Kindes reden? — Ein anderes Bild unserer modernen Zeit: das Wohnungselend. In den Steinwüsten der Großstädte drängen sich Millionen von Menschen zusammen. Sast abgeschlossen von Licht und Luft und Sonne vegetieren hier die Massen in unzureichenden engen Gelassen,

in Dachkammern und Kellerwohnungen. In Berlin. der stolzen Reichsbauptstadt, wohnen mehr als 200 000 Meniden in Wobnungen mit einem heisbaren Raum, der noch dazu überfüllt ift. 5847 Wohnungen wurden gar ohne heizbaren Raum vorgefunden. Aehnliche Erscheinungen finden wir in fast allen wachsenden Groß- und Industrieftadten. In Chemnik besteben 70%, in Breslau 62% der Wohnungen nur aus einem Jimmer. Die Wohnungsverhältnisse beeinflussen aber im hoben Make nicht nur die gesundheitlichen, sondern auch die sittlichen Zustände unseres Dolkes. Aus den Massenquartieren der Arbeiterviertel steigt der Tod in Scharen herauf. Im Berliner Tiergartenviertel beträat die Sterblichkeit der Säuglinge 5,2%, dagegen in den Arbeiter= kasernen des Weddings, im Norden von Berlin, 42%. Der Bodenwucher gehrt am Marke unseres Dolkes. Kinderreichen Samilien wird es fast unmöglich, eine Wohnung zu erhalten. Der Arbeiter gahlt oft genug 1/5 bis 1/4 seines Cohnes für die Miete und muß fast alljährlich größere Summen dafür aufwenden. Auch das ist ein Grund bei der Derteuerung aller Cebensmittel, die Frauen immer mehr in die gewerbliche Arbeit zu führen. Das bedeutet aber in den meiften fällen einen Derfall der Samilie, dieser Kernzelle des Staates. Dater und Mutter in der Sabrik, die Kinder entweder eingeschlossen oder ohne Aufficht lungernd auf der Strafe! Kein Wunder, wenn bei einer derartigen Erziehung ein zuchtloses Geschlecht heranwächst, ohne Arbeits- und Ordnungslinn. Trägt wirklich die Arbeiterschaft die Schuld an der Derwilderung ihrer Nachkommenschaft? Die 3ahl jugendlichen Derbrecher fteigt gusebends. In dem letten Jahre wurden mehr als 50 000 Jugendliche wegen Dergehens bestraft. Ihre Junahme beträgt seit 1882 nabegu 30%. Nahezu 1000 Sürsorgeanstalten bemühen sich, unter

einem Aufwand von 12 Millionen Mark — zumeist nach dem bekannten alten Muster — die jugendlichen Charaktere zu bessern und das an der Erziehung nachzuholen, was die Familie ohne Schuld versäumen mußte.

Die Kinderselbstmorde reden ebenfalls eine laute Sprache. In den letzten drei Jahrzehnten endeten 1708 Kinder durch Selbstmord. 1900 kamen in Sachsen auf 100 Selbstmorde ein Kinderselbstmord, 1903 bereits auf 42 ein solcher.

Und wie sind die gesundheitlichen Verhältnisse? Sind sie nicht ein Abbild des kulturellen Lebens?

Der Würgeengel Tod schreitet durch die deutschen Gaue und wütet sonderlich stark unter der Jugend. 200 000 blühende Menschen rafft jährlich die Proletarierkrankheit hinweg. Nahezu jeder 7. Mensch fällt der Tuberskulose Rusen, weil Gewohnheit auf diesem Gebiete abstumpft. Wissenschaft und Erfahrung sind aber darüber einig, daß gerade diese Krankheit aus ungesunden Wohnund Arbeitsräumen die meiste Nahrung enthält. Einen ähnlichen Umfang haben aber andere Krankheiten, wenn sie auch nicht immer zum Tode führen. So betrug der Jugang in den deutschen allgemeinen Krankenkenhäusern:

| wegen                        | 1877/79 | 1898/00        |
|------------------------------|---------|----------------|
| dronischen Alkoholismus      | 12 863  | 48 959         |
| Nervenkrankheiten            | 58 981  | 200 303        |
| Geisteskrankheiten           | 14 336  | <b>36</b> 016  |
| Krankh, der Kreislauforgane. | 31 043  | <b>128 993</b> |
| herzkrankheiten              | 15 017  | 61 004         |
| Derdauungskrankheiten        | 133 698 | 355 644        |
| Geschlechtskrankheiten       | 41 410  | 196 008        |

In der deutschen Marine hat sich die Jahl der Entlassungen wegen Dienstunbrauchbarkeit infolge eines Herzleidens in den letzten zehn Jahren mehr als verzehnfacht. Aehnliche Angaben machen die Schulärzte, die bei ihren Untersuchungen oft 90% aller Kinder mit Skrofulose, der Dorfrucht der Tuberkulose, behaftet finden. An manchen Schulen wurden 12% aller Schulpflichtigen wegen mangelhafter Körperentwicklung ein Jahr zurückgestellt. Besonders leidet die Körperentwicklung bei den Kindern dern der Sabrikarbeiterinnen. In den Textilgegenden sind 50% der unehelichen Kinder — unter ihnen Säuglinge — ohne jegliche Aussicht und Pflege. Die Statistik verzeichnet dafür in Krimmitschau, Werdau, Gelsnit, Themnitz und den anderen Hauptsitzen der sächsischen Textilindustrie eine Säuglingssterblichkeit von 40%. 1904 stieg für Themnitz die Sterblichkeitsrate allein für Kinder im Alter von sechs Monaten auf 78%, in Bromberg im Juli auf 50%, im August auf 76%.

Solden Jahlen gegenüber klingt dann allerdings alles, was wir vom Sortschritt der Zivilisation sagen, wie Bohn und Spott. Und die verhältnismäßig wenigen, die mehr erwerben. als bes Lebens unmittelbarite Notdurft verlangt, auch sie stehen im Banne dieser Massen= armut. Die fülle von Not, die uns umgibt, ist ein Sporn und eine Deitsche für jeden, nur Geld, immer mehr, möglichst viel Geld zu verdienen für sich und seine Kinder. Denn wehe denen, die unter die Suge kommen: des Mannes Stol3, des Weibes Ehre, der Kinder Glück - alles ist verloren.

## 5. Die Kinder der fabrikarbeiterinnen.

Im Jahre 1899 betrug im Deutschen Reiche die Jahl der verheirateten Frauen, die dauernd in Sabriken arbeiteten: 229 334. In einzelnen Teilen des Reiches war der Prozentsatz der verheirateten Industriearbeiterinnen ein außerordentlich hoher. So machten im Königreich Sachsen die 51 000 verheirateten Fabrikarbeiterinnen 33,4% der

Gesamtsumme aus, in Sachsen-Altenburg 55,6%, im

Sürftentum Reuß 58%.

Was treibt dieses wachsende heer deutscher Frauen und Mütter in die Fabriken? "Wie die Aussichtsbeamten durchweg seststellen, lag die Veranlassung in der großen Mehrzahl der Fälle in der eigenen Not der Arbeiterin oder in der Notlage ihrer Angehörigen", heißt es in dem Berichte des Reichsamtes des Innern. Und was bedeutet es nun für die Kinder, wenn die Mütter zur Fabrikarbeit gezwungen werden? Der Gewerbeinspektor von Chemnitz, in dessen Bezirk allein über 2000 verheiratete Frauen tätig sind, gibt darauf die furchtbare Antwort: "Die den Kindern von den fremden Ziehmüttern gereichte künstliche Nahrung ist nach dem Urteile aller darüber befragten Aerzte meist sehr unzweckmäßig, ja unvernünftig. Es soll nicht selten vorkommen, daß den Kindern Schnaps eingeslößt wird, um sie zu beruhigen."

Aus Wasungen in Thüringen berichtet der dortige Physikus Dr. Wegener, daß auf Grund der ungemein schlechten, sozialen Verhältnisse ein großer Teil der Bevölkerung vorwiegend von Brot, Kartoffeln und Schnaps lebe. Den letzteren trinken nicht nur die Erwachsenen, Männer wie Frauen, sondern man streicht ihn, mit Jucker vermischt, den Schulkindern auf das Brot (sogenannte Schnapsweiche) als Ersat für Fett, Schmalz, Butter, Obstmus, und gibt den Säuglingen Gummisauger, welche ebenfalls mit Schnaps und Jucker gefüllt und verkorkt werden.

Neben dem Schnaps werden noch andere Mittel gleicher Art angewandt, um die Sabrikarbeit der Mütter möglich zu machen. Ein Arzt erzählt aus Aue im Königreich Sachsen, daß neben dem Umstand, die Pflege der Kinder alten Großmüttern oder unerzogenen Kindern zu überlassen, die Mütter, "um nachts von der ermüdenden Sabrikarbeit ausschlassen zu können, fast allgemein den

aus alten getrockneten Mohnblättern gewonnenen sogenannten "Beruhigungstee" anwenden, der sicher, auf die

Dauer gegeben, die Sterblichkeit erhöhe."

Auch da, wo nicht Schnaps und Beruhigungsmittel unmittelbar Verderben bringen, ist die Sabrikarbeit der Mütter eine stete Gesahr für das leibliche Wohl der Kinder. Der Gewerbeinspektor von Plauen sagt in seinem Berichte: "Frühmorgens, ehe die Frau zur Arbeit geht, ist sie gezwungen, ein oder zwei Kinder zur Ziehsrau, oder, wenn möglich, in eine Bewahranstalt zu bringen, sosern keine Verwandte für deren Verpslegung sorgen. Die Kinder müssen deshalb häusig gewaltsam aus dem Schlase gerissen und gleich darauf durch die oft kalte Morgenlust ihrem Tagesbestimmungsorte zugeführt werden. Daß die Gesundheit mancher Kinder darunter leidet, dürste nicht zu bezweiseln sein."

Wir sehen denn auch in den Textilbezirken die Kindersterblichkeit ungeheuer anwachsen. Im Mittel befanden

fich unter 100 Sterbefällen

in den Jahren Säuglinge 1800—24 = 33,8 1825—29 = 32,4 1830—75 = 39,8 1875—99 = 43.9

Die lette Zahl ist ganz auffällig groß, weil seit 1875 Pocken-Epidemien nicht vorgekommen sind, die früher wesentlich zur Erhöhung der Sterblichkeit beigetragen haben.

Ausführliches Material über die Kinder der in Sabriken arbeitenden Frauen hat Dr. Seld von der Zentralstelle für private Sürsorge in Frankfurt a. M. beschafft. Er hat besonders Krimmitschauer Verhältnisse untersucht. Dort waren 1903/04 2000 Arbeiterinnen beschäftigt, darunter 1209 Mütter mit 1462 Kindern, dazu kommen noch

Kinder von Ledigen, so daß im ganzen 1605 Kinder zu versorgen waren. 38,8% waren unter 6 Jahre alt. (In Magdeburg 40,6%, in Kassel 51,6%, in Erfurt 48,9%, im Reiche 47,1%.)

39,2% versorgten die Großmütter, 26,5% fremde Personen. Daß diese Versorgung meist ungenügend ist, zeigt der Umstand, daß die Versorgung zu 32% unentgeltlich, bei 23% gegen eine Entschädigung von höchstens 2 Mark wöchentlich geschieht. Dabei ist ein Fünftel dieser versorgten Kinder noch nicht ein Jahr alt.

6,3% der unehelichen Sabrikarbeiterinnen-Kinder sind ohne alle Aufficht. Don allen Arbeiterinnen-Kindern Krimmitschaus wachsen 30,9% ohne alle und jede Aufsicht und Derpflegung auf. Es ist unglaublich und doch graulame, entsekliche Tatlache: Mütter mullen logar ibre Säuglinge tagsüber ohne Aufsicht verlassen, weil bitterste Not sie in die Sabriken treibt, wo sie gegen erbärmlichen Cobn die Eristensmittel erringen mussen, mahrend dabeim das hilflose junge Wesen, dem sie kaum das Leben gegeben, verkummert und in Schmut verdirbt, sich gur Qual und der muden Mutter gur Caft. Ruhle sagt darüber in seinem "Kinderelend" ergreifende Worte: "Wie unsagbar traurig mag für diese bedauernswerten Würmer ihr Ceben dabin fließen! Kein warmer hauch von Mutterliebe darf sie während des langen Arbeitstages umfangen, kein wohliges Beim, keine traute Bäuslichkeit nimmt fie auf. Ordnung und geregelte Lebensführung sind ihnen (den älteren Kindern) kaum bekannte Dinge. In den Ecken und Winkeln stehen und kauern sie herum; bei fremden Ceuten suchen lie Zuflucht. Die Strake ist ihre eigentliche heimat. Kommt die Mutter abends abgerackert und abgehett nach hause, so hat sie für die Kinder immer nur einen Bruchteil ihrer Sürsorge und Mühewaltung übrig, denn es wartet ihrer vor allem der vernachlässigte haushalt, den sie in 75%

aller Sälle allein zu beforgen hat."

In Liegnit sind — nach Gewerbeinspektions-Berichten von 1899 — 13,1%, in Kassel 17,4%, in Offenbach 13,1%, in Magdeburg 18,2%, in Darmstadt 26,6% der Sabrik-arbeiterinnen-Kinder ohne Aufsicht und Pflege. Gerade dort aber finden sich die höchsten Prozentsätze der Säug-linassterblickeit.

Es mag nicht immer die Fabrikarbeit an sich sein, die die Frauen verdirbt, sondern die Arbeit unter den heute obwaltenden inneren und äußeren Bedingungen. In Bremen sind von 301 Frauen der Jutespinnerei 90 = 30% lungenleidend, in der bremischen Zigarrenindustrie 37,5%. In Düsseldorf übertreffen die Krankheitstage der Verheirateten die der Ledigen um 70%, ohne Wochenbettstage. Wörishoffer nennt es ein "Unding, ein 16jähriges Mädchen, welches die Gesetzebung schon als erwachsene Arbeiterin behandelt, täglich 11 Stunden nach Abzug sämtlicher Pausen und dazu se nachdem noch während einer zweistündigen Ueberzeit in der gesetzlich zulässigen Dauer zu beschäftigen und zwar unter Umständen zu beschäftigen, die, ohne direkt gesundheitsschädlich zu sein, doch dem jugendlichen "Organismus zum Nachteil gereichen."

Bei den fabrikarbeitenden Frauen kommt zu dem Unverstand und Ceichtsinn, mit dem so viele Frauen Schwangerschaft und Wochenbett behandeln, noch eins: ein durch die Arbeit zermürbter und überbürdeter, dabei zumeist schlecht genährter und gepflegter Körper und die materielle Nötigung, die Erwerbsarbeit zu frühzeitig wieder aufzunehmen. Das durchaus unzulängliche Gesetz schreibt der Wöchnerin eine Arbeitsruhe von 6 Wochen vor. Aber selbst diese wird häufig nicht eingehalten.

Don hannover wird deshalb auch berichtet, daß 10% der älteren Arbeiterinnen unterleibsleidend sind, während

doch der gesunde Körper für die Arbeiterschaft das einzig zinsentragende Kapital ist. In England waren von 77 Bleiweißarbeiterinnen 15 kinderlos, 35 hatten 90 Sehlgeburten. Don diesen brachten 15 überhaupt kein lebendes Kind zur Welt. 36 hatten 113 lebende Kinder, von denen 61 am Ceben blieben. 52 der Verstorbenen starben an Krämpsen im Säuglingsalter. Eine Frau hatte 8 Sehlgeburten und 4 Kinder, von denen 3 als Säuglinge starben. Nach Schuler betrug die Jahl der Totgeburten in der Schweiz 3,9%, bei den Sabrikarbeiterinnen 8,2%. Den Arbeiterinnen einer großen Jigarrensabrik in Oppeln starben von 447 ehelich geborenen Kindern 220 = 49%, von 34 unehelichen 17 = 50%. In Canaenbielau starben 54% der Säuglinge.

"In den arbeitenden Bevölkerungsschichten Deutschlands" - so berichtet die badische Sabrikinspektorin Dr. Marie Baum - "ist die schwangere Frau genötigt, bis aum letten Tage por der Entbindung bart zu arbeiten: sei es im eigenen Haushalte, sei es in der Berufstätigkeit. Das bedeutet elfstündiges Stehen am Webstuhl, am Waschfak, mit geschwollenen Beinen und Krampfabern an den Süken, ohne anderes Ausruhen, als minutenweises verstohlenes Niedersetzen auf harten Banken und Kisten. Es bedeutet schwere feldarbeit oder raftloses Treten der Nähmaschine mit den füken. Es bedeutet im besten falle Besorgung der eigenen Wirtschaft und der Kinder. Wer öfters Gelegenheit hat, hochschwangeren Frauen bei der Erwerbstätigkeit zuzusehen, verfteht, daß hier eine Quelle schwerer körperlicher und seelischer Leiden der grau porlieat."

# 6. Die Sterblichkeit der unehelichen und der haltekinder.

In Deutschland werden jährlich rund 180 000 uneheliche Kinder geboren, das ist nahezu ein Zehntel aller Geburten. (In Sachsen, hamburg und Bayern 12,5%, Braunschweig 10%, Württemberg 8,9%, Preußen 7%, Reich 8,3%.)

"Diese gewaltige Quelle von Volkskraft läßt man verkommen, weil eine rückständige Moralanschauung die ledige Mutter noch immer brandmarkt, ihre wirtschaftliche Existenz untergräbt und sie damit zwingt, ihr Kind fremden händen anzuvertrauen — ein Zustand, der zu den verhängnisvollsten Solgen führt, die ihren Ausdruck in der ungewöhnlich hohen Krankheitshäusigkeit und Sterblickeit der unehelichen Kinder sinden." (Rühle.)

Die Statistik bestätigt dies Urteil. Die Sterblichkeit der unehelichen ist doppelt so hoch als die der ehelichen Kinder. 1903 starben 19,3% eheliche Säuglinge und 32,7% uneheliche; in Preußen gar 36,2%, in Bayern 36,6%, in Sachsen 38%. 1896 starben in Berlin noch 47% der in Anstalten untergebrachten unehelichen Säuglinge, in Neu-Weißensee gar 78% und in Groß-Lichterfelde 80%.

Man fragt nach den Ursachen dieser Erscheinung. Sind die unehelich Geborenen wirklich erblich belastete Geschöpfe, die von degenerierten, trunksüchtigen Eltern abstammen? Mit nichten! Zumeist sind diese Kinder hervorgegangen aus einem freien, innigen Liebesverkehr. Ihre Eltern standen zurzeit der Zeugung in der Vollkraft ihrer Jahre. In Frankfurt a. M. waren die sedigen Mütter zu 43,6% Dienstmädchen, ein Stand, dem man sicher nicht physische Entartung vorwersen kann. Baginsky sagt: "Es ist

geradezu überraschend, zu sehen, wie kugelrund, wie wohlgebildet und schmuck die meisten dieser Kinder zur Welt kommen, blühend und oft Bilder süßester und herziger Anmut. So bereitet die Natur, trot aller Armut und allem Elend der Welt oft völlig wider unser Erwarten das junge Geschöpf für das Leben vor."

Daraus ergibt sich, daß die Unehelichen unter Einsstüssen zu Grunde gehen, die erst nach der Geburt sich geletend machen. Die ledige Mutter ist in den meisten Sällen nicht in der Cage, ihr Kind selbst zu stillen. Sie versteht nichts von Kinderpflege; wo sollte sie es auch gelernt haben? Sie muß ihr Kind in Pflege geben. Don den haltes und Pflegekindern starben aber in Charlottenburg 1903 = 41,9%, in Berlin 59,7%, selbst nach Einrichtung des Aspls noch 45,2%. Ohne Beaufsichtigung ist also die haltekinderpflege mit großen Gesahren verknüpft. Die Siehmütter nehmen oft mehrere Kinder in Pflege, werden zumeist sehr gering von den zumeist selbst mittellosen Müttern entschädigt. Don der sogenannten Engelmacherei, der absichtlichen Beiseiteschaffung der Kinder, wollen wir erst gar nicht reden.

Die mangelhafte Dersorgung und Pflege der unehelichen Kinder spiegelt sich nur allzusehr in ihrer Entwickelung wieder. In Frankfurt a. M. treten von 100 lebend
geborenen ehelichen Knaben (nach Dr. Spann) 66 ins
20. Lebensjahr, von den unehelichen nur 18. Bleibt die
Mutter der unehelichen unverheiratet am Leben, so zeigen
die Kinder die ungünstigste körperliche Entwickelung. Don
den unehelichen Stiefkindern waren 52,4% militärtauglich, von den reinen Unehelichen nur 36,8%. Selbst in den
Berufsverhältnissen kommt die uneheliche Geburt dadurch
zum Ausdruck, daß die unehelich Geborenen weit weniger
sich in den gesernten, weit mehr in den ungesernten Berusen sinden. Die ungünstigen Existenzbedingungen der

Unehelichen führen nicht nur eine große Jahl zum frühen Tode, sondern sie drücken die Ueberlebenden zumeist in die sozial niedrigsten Schichten hinunter. Die Welt der Derbrecher, der Dirnen und Canostreicher geht zu einem großen Teil aus den unehelich Geborenen hervor. Ein anderer Teil füllt die Schulen für Schwachbefähigte, die Sürsorgeerziehungsanstalten oder gar die öffentlichen häufer. So haben denn selbst in unserer aufgeklärten Zeit die Kinder der ledigen Mütter die Handlungsweise der Eltern unschuldigerweise zu buken. Die angstlichen Tugendwächter, die von einer Sursorge für die unehelichen Mütter eine förderung der Unsittlichkeit befürchten, sollten doch nicht außer acht lassen, daß der Urheber dieser traurigen Derhältnisse der Mann ift. Die Unverantwortlichkeit des unehelichen Vaters bedeutet aber nichts anderes, als eine Schuklosigkeit der unehelichen Mutter. Je höher aber die soziale Schicht ist, der die Mütter angehören, um so geringer ist der Prozentsat der unehelichen Geburten, bei denen die Daterschaft anerkannt wird. Im Dolke herrscht noch allermeist die gesunde Auffassung, daß der junge Mann als ehrlos gilt, der das durch ihn Mutter gewordene Mädden nicht heiratet.

Bei der Bekämpfung der Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge wird es sich also gleicherweise um Mutterschutz und um Reform des Ziehkinderwesens handeln. Auf beiden Gebieten sind schon vielversprechende Anfänge gemacht worden.

#### 7. heimarbeit und Säuglingssterblickeit.

Don den Zuständen in der Heimindustrie haben erst in den letzen Jahren die Heimarbeitsschutzkongresse und die mit ihnen verbundenen Ausstellungen ein klares Bild gegeben. Man hat auf die individuelle Freiheit der Heimarbeiter hingewiesen. Im eigenen heim, im Kreise der Samilie können sie arbeiten, sie selbst können sich nach eigenem Belieben die Zeit einteilen, keine Sabrikordnung und kein Wille des Unternehmers verlangen bestimmten Beginn und bestimmte Dauer der Arbeit. Sie selbst verfügen über den Umfang und über die Einteilung ihrer Arbeit.

heute kann nur noch eine gang oberflächliche Betrachtung ein Ibnil wirtschaftlicher Freiheit da erblicken, wo in Wahrheit bitterste Not, höchster 3wang schlimmste Bedrückung berrschen. In der heimindustrie sind in den großen Städten zumeist halbinvalide Elemente oder kinderreiche Frauen tätig, die froh sein muffen, Beschäftigung im hause zu erhalten. Sie sind die eigentlichen Cohndrücker, da sie zumeist gänglich unorganisiert find. Ihre Notlage zwingt sie, für jeden annehmbaren Preis au arbeiten. Die niedrigen Akkordsätze in der heimindustrie sind in Wahrheit Mordlöhne. Nur wirtschaftlicher 3wang kann eine kranke Frau veranlassen, bei 72 Arbeitsstunden für 6-7 Mk, in der Woche zu arbeiten. Die niedrigen Cöhne bedingen mit 3wang überlange Arbeitszeiten, und in der Saison zwingen Zwischenmeister und Arbeitaeber zur Nachtarbeit. H. Fürth nennt deshalb treffend die Arbeit in der heimindustrie "eine Ausbeutung ohne Gnade und Barmherzigkeit, ein gehettes martervolles Ceben, bei dem haushalt, Kinder, das Behagen der Samilie und die eigene Gesundheit einigen wenigen hungergroschen geopfert merben."

Aus den Cöhnen in der Heimindustrie nur einige wenige Beispiele. In der Metallindustrie im Taunus werden für das Pressen von 1000 Haarnadeln 6 Pfennige bezahlt. Die höchste Tagesleistung — bei 14—15stündigem Arbeitstage — beträgt 7000—8000, ein Tagelohn also von 42 bis 48 Pf. In der Solinger Stahlwaren-Industrie arbeitet

die ganze Samilie bei Tag und Nacht, um zusammen 12-15 Mk. wöchentlich zu verdienen. In der thuringischen holzindustrie arbeitet ein Drechsler bei täglich 16 Stunden wöchentlich 4-5 Gros Pfeifen mit Rohr und erhält dafür 5-6 Mk. Das holz muk er dazu selbst liefern, zumeist - stehlen. Aehnliche hungerlöhne finden sich im Caunus; im Thuringer Walde, im Erggebirge und in Schlesien. In der Erfurter Mäntelindustrie verdient eine tüchtige Bandnäherin wöchentlich 6 Mk., eine weniger tüchtige gange 2.50 Mk. Die Stettiner herrenkonfektion gablt für 1 Dkb. Knabenanguge 3-4 Mk., für 1 Dkd. Männerhofen 1 Mk. bis 1.50 Mk., das ift ein Tagesperdienst von 50-80 Pf.: in Düsseldorf verdienen Arbeiterinnen durch Nähen von Duppen bei einer Arbeitszeit von 5 Uhr früh bis 10 Uhr nachts wöchentlich 6-7 Mk. Der lothringische Gewerberat berichtet kürzlich aus Sagralben folgendes: In der Strobbutflechterei sind von 58 Schulkindern des Dorfes 55 in der hausindustrie beschäftigt. Die Kinder arbeiten teilweise bis 10 und 11 Uhr nachts, unter den schlechtesten Licht- und Cuftverhältnissen, teilweise icon im vorschulpflichtigen Alter. Bei dem flechten der Panamahute verdient eine fehr geschickte Derson 2 Mk, täglich, wenn sie bis 1 Uhr nachts arbeitet, sonst 80 Pf. bis 1,20 Mk. Die Ernährung besteht durchweg aus Brot, Schnaps, Kartoffeln und Kaffee. Es ift eine vollständige Abnutung der jugendlichen Körper eingetreten. Die jungen Manner sind militaruntauglich, die Madchen altern früh und leiden an Brustkrankbeiten und Blutarmut.

Deutlicher kann die Degenerierung des menschlichen Körpers durch die Heimarbeit nicht gekennzeichnet werden. Aehnliche gesundheitliche Zustände finden sich fast überall, wo die Hausindustrie sich zeigt, am schlimmsten natürlich dort, wo sie sich — wie in der Spielwarenindustrie — mit der Kinderarbeit perbindet.

Der Körper der Frau leidet durch das beständige Creten der Nähmaschine und durch die ewig gebückte Haltung. Bei den Näherinnen finden wir Blutarmut und Lungenseiden, bei den Plätterinnen durch sortwährendes Stehen hervorgerusene Frauenseiden und Unterleibskrankheiten. Bei den Tabakarbeiterinnen, die in der Hausindustrie stehen, zeigt sich die Cuberkulose bis zu 90%. Dabei sind ½ Million Menschen und mehr in Deutschland hausindustriell beschäftigt. Sie alle entbehren der gesetzlichen sozialpolitischen Fürsorge, sie unterstehen keiner Gewerbeaussicht und keinerlei Wohnungsinspektion.

Kein Wunder, wenn der gesundheitliche Zustand der heimarbeitenden fast überall zu wünschen übrig läßt. Eine Frau, die vielleicht schon als Kind in der heimindustrie beschäftigt war, die im schwangeren Zustande täglich ihre 14—15 Stunden an der Nähmaschine zubringt und das zumeist in licht- und luftarmen Wohnungen, sie kann keine widerstandsfähigen Kinder zur Welt bringen, sie hat keine Zeit, sie zu pflegen, keine Kraft, sie zu stillen. Die Näharbeit erzeugt stets Staub und verdirdt so die Luft der Arbeitsräume. Das kann auch der schwachen Lunge des Säuglings nicht zuträglich sein.

Der Kampf gegen die Säuglingssterblickeit wird hier zu einem Kampf für die Reform in der Heimindustrie. Einen Weg zum Tiele bieten die auf dem ersten Heimarbeitersschukkongresse 1904 angenommenen Vorschläge.

# 8. Wohnungsnot und Säuglingssterblichkeit.

Sast alle humanitären Bestrebungen der Neuzeit stoßen in irgend einem Punkte auf die Wohnungsfrage. Wir erstreben sittliche Verhältnisse — das enge Zusammen= wohnen in den großstädtischen Quartieren und in den Arbeiterkasernen auf dem Cande nimmt unserem Volke

jede geschlechtliche Scham. Die Jugendfürsorge holt ihre Schukbefohlenen aus den Massenquartieren der Arbeiterviertel, in denen alle Ecken und Winkel von Samilien belegt sind. Wohnungselend und Alkoholismus bedingen sich gegenseitig. Hier ist der Alhoholismus Ursache — dort wieder Folge des Wohnungselends. Millionen werden aufgewandt, um der Tuberkulose den Boden abzugraben. Kehrt aber der Kranke nach einiger Besserung wieder in seine dunkle Behausung zurück, die der Sonne und des Lichts entbehrt, so greift die mörderische Krankheit weiter um sich, trok Tuberkulinimpfung und Mastkur. —

"Wenn wir unser Dolk arbeits- und wehrfähig erhalten wollen, dann müssen wir mit aller Kraft arbeiten,
um die Gefahren, mit denen uns das moderne Leben
bedroht, zu bekämpfen. Die größte Gefahr und
die größte Not liegen in der Wohnungsfrage. Die Wohnung bildet die Grundlage der Familie.
Sie ist entscheidend für das sittliche und geistige Wohl. Die
Wohnungsfrage bildet heute die wichtigste Frage, wenn
wir nicht die Kraft der lebenden Generation preisgeben
wollen zum Schaden kommender Geschlechter." (Posa-

dowsky.)

Enge Wohnungen mit licht- und luftarmen Räumen bedingen Unsauberkeit und Schmutz und bedrohen damit am stärksten die widerstandsunfähigsten der Menschenkinder — die Säuglinge. Zu der verdorbenen Luft tritt im Sommer eine unerträglich hohe Zimmertemperatur, die nicht nur die Kinder selbst in ihrer Gesundheit schädigt, sondern auch die Kindermilch verderben läßt. In den Arbeitervierteln sinden sich dazu noch schlechte Wasservehältnisse, mangelhaste Kanalisation, die wiederum die Kinderpslege und die Wäschebesorgung ungünstig beeinstussen. Wenn daher in Graz die Säuglingssterblichkeit bei den Wohlbabenden O%, bei den Notleidenden aber 59% der Lebend-

geborenen beträgt, so liegt darin sicher auch ein Ausdruck der verschiedenen Wohnungszustände. Dabei waren 1900 in Berlin 28 227 Wohnungen überfüllt (in Breslau 7156, in Magdeburg 4570, in Barmen 4560, in Posen 3048).

Ueberfüllte und minderwertige Wohnungen liefern bei Cholera und anderen Epidemien die größte Zahl an Kranken. In Berlin starben 1885 in Wohnungen

| von 1 Zimmer |      | 163,5% |  |
|--------------|------|--------|--|
| ,,           | 2 ,, | 22,5%  |  |
| ,,           | 3 ,, | 7,5%   |  |
|              | 4    | 5,4%   |  |

Der Verfasser dieser Schrift fand in einer Mittelstadt folgende Schlafzimmer für Säuglinge:

- a) Das Schlafzimmer ist 2,20 breit, 3,30 Mtr. lang. Ein Senster ist nicht vorhanden. In der einen Wand ist eine sogenannte Luke (0,65 im Quadrat), die nach dem dunklen Nachbarhause führt. Unter diesem Loch befindet sich der Abort, der zeitweilig im Sommer alse Räume verpestet. In dieser Kammer schläft ein Kind unter einem Jahr.
- b. Als Schlafraum dient für eine Familie von sieben Personen eine abgeschrägte Bodendachkammer von 9,8 Kubikmeter Inhalt. Die Durchschnittshöhe beträgt 1 Meter. Der Dater ist lungenkrank, die Kinder kränkeln sortwährend, vier Kinder sind klein gestorben. Ein Kind von 6 Monaten liegt direkt unter dem Dache, durch das zuweilen das Regenwasser auf die Betten rinnt. Die Wohnung kostet 39 Taler. Die Frau muß als Fabrikarbeiterin die Familie erhalten.
- c. Neun Personen schlafen in einem Zimmer von 18 Kubikmeter Inhalt. Die Küche ist 1,3 Meter breit. Der Samilienvater, ein halbblinder Mann, muß für diese "häuslichkeit" 41 Taler ausbringen.

d. Eine Samilie von 10 Personen benützt als Wohn-, Schlaf- und Efzimmer und Küche einen einzigen Raum. Ein uneheliches Kind der kaum 17 jährigen Cochter muß die Luft dieses Raumes atmen.

Ohne Wohnungsreform ist also eine dauernde Besserung der Kindersterblichkeit nicht möglich, denn gerade die kinderreichen Samilien der ärmsten Bevölkerung haben oft die erbärmlichsten Wohnungen inne.

Dr. Meinert hat für Dresden die Beziehungen zwischen Säualingssterblichkeit und Wohnungsnot aufs deutlichste hervorgehoben und festgestellt. Im Archiv für Kinderheilkunde Band 44, Beft 1-3 zeigt er, daß auf der tiefliegenden, geschlossen gebauten und an Böfen reichen Bechtstraße 8,5%, auf der hochliegenden Kiefernstraße mit halboffener Bauweise 2,5%, auf der hohen Menerstraße mit muftergultigen, rings von freier Luft umspulten Arbeiter= häusern 0% Säuglinge sterben. Die Kindercholera ist es. die nach Meinert die Säuglinge hinrafft, weniger verdorbene Milch. Die Kindercholera muß aber im Sommer naturgemäß dort am stärksten auftreten, wo die Suft am wenigsten die Jimmer abkühlen kann. Die Kindercholera ist ein Ausdruck der Wärmestauung im kindlichen Körper. Sie entspricht bem hitichlag auf Märschen. Sur diese Annahme spricht auch die Tatsache, daß in Newyork hikschlag und Säuglingssterblichkeit parallel geben. Man wird deshalb Dr. Meinert lebhaft zustimmen mussen, wenn er eine organisierte flucht ins freie vorschlägt und verlangt, daß die engen städtischen Quartiere niedergeriffen werden mit Parkanlagen Plat machen follen.

Welche praktischen Erfolge die Wohnungsresorm auf dem Gebiete der Dolksgesundheit nach sich ziehen kann, sieht man an dem Beispiel der Gartenstadt Bournville bei Birmingham in England. Dort hat der Kakaosabrikant Cadburn seine sämtliche Fabrikanlagen auf das flache Cand

verlegt und sie dort im Sinne der Gartenstadtbewegung ausgebaut. Und die Folge? In Bournville starben 7,4% Erwachsene, in Birmingham 17,9%. Don tausend lebendgeborenen Kindern sterben in Birmingham 170, in Bournville aber nur 78. Diese Resultate werden erzielt, wenn man den arbeitenden Menschen genug Luft und Licht in allen Lebenslagen gibt, in der Werkstätte und daheim und dazu noch manche Möglichkeiten, gesunde Körperkultur zu treiben. Dazu ist Bournville die Stadt ohne Schenke; jeder Arbeiter hat aber zwei Wohnzimmer, eine Küche, drei Schlaszimmer, Badegelegenheit und vor allem einen 600 Quadratsus großen Garten bei dem hause.

Wann fangen die Großindustriellen Deutschlands an, eine derartige Sozialpolitik praktisch zu betätigen?

Cangsam aber sicher brechen sich die Ideen der Bodenresorm Bahn. Die Juwachssteuer macht einen Siegeszug
durch die deutschen Städte, und auch das Erbbaurecht
scheint sich einzubürgern. Noch sehlen aber praktische Dersuche im großen, wie sie der Engländer howard in seinem
prächtigen Buche: "Gartenstädte in Sicht" schildert. Ohne
Wohnungsresorm keine dauernde Volksgesundheit.

# 9. Der Alkoholismus und die Säuglings, sterblichkeit.

Ein anderes Bild unserer Zeit, das aufs innigste mit den sozialen Nöten einerseits und der Degeneration des deutschen Volkes andererseits zusammenhängt: der moderne Alkoholismus. Durch viele Angriffe von berusener und unberusener Seite hat die Arbeit für die Nüchternheit unseres Volkes gehen müssen, ehe sie durchdrang. Heute leugnet kein Einsichtiger mehr die im Alkohol liegenden

Gefahren für die Entwicklung der wirtschaftlichen, sittlichen und sozialhygienischen Derhältnisse unserer Nation.

Es wirken in der Alkoholfrage unverkennbar zwei Tendengen: die individualistische und die gesellschaftliche. Leichtsinn, mangelhafte Selbstrucht und robe Genuklucht haben unendlich viele in die Bahnen des deutschen Casters Mit demfelben Rechte kann man aber den Alkoholismus auch als ein Erzeugnis der sozialen Not bezeichnen. Nichts aber ist törichter, als wenn man auf die modernen Nüchternheitsbestrebungen mit einem Dogma antworten wollte. Der Konservative saat uns: schafft die Sünde ab. dann bört das Trinken auf. Der Liberalismus meint: klärt die Menschen auf und sie werden jeden Mikbrauch aufgeben, denn die Bildung ist es, die frei macht. Der sozialdemokratische Parteitag in Essen aber spricht durch Wurm: schafft alles soziales Elend ab, last uns die Welt sozialistisch gestalten, dann hört der Alkoholismus auf. -

Alle drei bringen ein Körnlein Wahrheit in ihrer Cehre. Es ist wahr, daß sittliche Erneuerung, daß Aufsklärung und Bildung, daß wirtschaftliche Besserstellung der Trunksucht einigen Abbruch tun könnten, ja noch mehr, daß alle drei mithelfen müssen bei der Beseitigung des Alkoholismus. Es ist wahr, daß Gessinnungen, Unwissenheit und wirtschaftliche Nöte den Alkoholismus hervorbringen. Allen diesen Ansichten gegenüber bleibt es trohdem wahr: der Alkoholismus kommt vom Alkohol und die Trunksucht vom Trinken, von den Trinksitten, vom Trinkzwang. "Wir trinken, weil wir arm sind, und weil wir trinken, werden wir noch ärmer."

Wir werden in der Alkoholfrage von den angels sächsischen und nordischen Völkern noch viel lernen müssen. In Norwegen und Schweden ist der Alkoholkonsum um ein

bedeutendes herabgegangen und mit ihm die Sterblichkeitsziffer, nicht zulett die Prozente der Kindersterblichkeit.

Es ist doch klar: sett der Alkohol die Widerstandssähigkeit des erwachsenen Mannes herunter, dann mußer nach den Gesetzen der Vererbung auch die kommenden Geschlechter verderben. Im hause des Trinkers herrscht kein Wohlstand, kein Friede, dort blüht kein Glück. Mutter und Kinder sind den rohen Fäusten des Trunkensboldes überantwortet. Die Unterhaltungsmittel der Familie werden immer niedriger, und Not und hunger steigen. Die Mutter muß zur Fabrikarbeit oder zur heimindustrie greisen. Sie sucht oft mit allem Fleiß die Familie zu erhalten, bis sie selbst unter der ungeheuren Last zussammenbricht. Man muß die müden Frauen selbst inmitten der Not gesehen haben und wird ihren heldenhaften Sinn bewundern müssen, wenn sie jahraus jahrein die hoffnung nicht aufgeben und treu zu ihren Kindern und oft selbst zum Manne halten.

Der Alkoholismus ruft im hohen Grade selbst die sozialen Mißstände hervor, unter denen die Jugend nicht gedeihen kann. Was schlimmer ist: er verstärkt das vorhandene Elend, die Wohnungsnot, die Kinderarbeit, den zerrüttenden Einfluß der Fabrikarbeit verheirateter Frauen, da er mit allen diesen Gebieten in inniger Wechselwirkung steht.

Dazu kommt der direkte Einfluß des Alkohols auf Mutter und Kind. Wir wissen, daß besonders die Flaschenskinder dem Tode leichter anheimfallen, als die Brustskinder. Dabei stillen heute kaum noch 30% der deutschen Mütter gegen 50% von vor 20 Jahren. Don 3737 der im Jahre 1904 in Berlin an Magen= und Darmkrankheiten verstorbenen Säuglingen, waren 2360 mit Tiermilch, nur 144 mit Muttermilch und 161 mit Tier= und Muttermilch ernährt worden. Woher nun die wachsende Un=

fähigkeit der Mütter, ihre Kinder zu stillen? Können die deutschen Mütter nicht mehr stillen, oder entziehen sie sich dem aus berechtigten oder unberechtigten Gründen? Fest steht, daß heute bedeutend weniger gestillt wird als früher, zum Schaden unserer Dolkskraft. Es sprechen sicher neben der physischen Unfähigkeit noch andere Gründe mit, die die Frauen vom Stillen abhalten. Auch die liebe Eitelkeit, die sich nicht die "Taille" verberben will, spielt oft eine wichtige Rolle. So manche Frau der höheren Stände kommt leider vor lauter gessellschaftlichen Pflichten nicht mehr dazu, ihrer heiligen Pflicht nachzukommen, ihrer Mutterpflicht. Daß wirtschaftliche Not oft ein Hindernis bildet, ist genügend erwähnt worden.

hier haben wir der Tatsache nachzugehen, daß in Wahrheit viele Mütter physisch nicht mehr imstande sind, dem Kinde die Brust zu reichen. Prof. v. Bunge hat über die Ursachen dazu umfassende und jahrelange Untersuchungen angestellt. Er hat mit seinen Ergebnissen lebhaften, ja leidenschaftlichen Widerspruch, aber selbst in wissenschaftlichen Kreisen starken Beifall gefunden. Er meint, daß die Milcheiner Säugetierart nicht durch die einer anderen Tierart erset werden kann, ohne dem Säugling Schaden zuzussügen. Die Kuhmisch ist für das Kalb, aber nicht für den Säugling bestimmt, dessen Körper sich ja viel langsamer entwickelt. Die Natur will, daß das Kind von der Mutter selbst ernährt werde, beide gehören zusammen. Der Instinkt einer Mutterliebe läßt sich niemals durch einen Soyhlethapparat ersehen.

v. Bunge untersuchte nun bie Cebensverhältnisse von 1629 Müttern. Davon waren 519 befähigt und 1110 nicht befähigt, ihre Kinder selbst zu stillen. Die Zusammenstellung ergab den zwingenden Beweis, daß die Sähigsoder Unfähigkeit erblich war. Kann eine Frau ihr

Kind nicht stillen, so kann fast ausnahmslos die Tochter auch nicht stillen, und die Sähigkeit ist unwiderbringlich für alle kommenden Generationen verloren. — Woher die Ursache dieser betrübenden Erscheinung? Bunge suchte sie vergeblich in der Nervosität unserer Zeit, in der Zahnfäule, in der Sphilis. Er fand sie in der Trunk= sucht der Däter. Er sagt selbst: daß die Tochter eines Trinkers imstande ist, ihr Kind zu stillen, ist ein seltener Sall. Die Regel ist: war der Dater ein Trinker, so verliert die Tochter die Sähigkeit zu stillen, und diese Sähigkeit ist verloren für alle Zeiten. —

Dor einigen Wochen hat Bunge neues Material zu diesen Untersuchungen geliefert, das sich auf 2057 Samilien erstreckte und immer nur das erste Forschungs

ergebnis bestätigte.

"Wir haben," — so sagt der greise Forscher, — "eine Ursache der Unfähigkeit zum Stillen entdeckt — den Alkoholismus. Ich behaupte nicht, daß er die einzige Ursache sei. Es spielen vielleicht auch andere Ursachen mit. Aber der Alkoholismus ist diesenige Ursache, die sich gleich beseitigen läßt. Man schaffe den Alkohol sort. Dann wird man alle übrigen Ursachen schaff und deutlich erkennen und für ihre Beseitigung wirken können." —

Bunges Untersuchungen sind sicher hoch beachtenswert. Man sollte sie erst prüsen, ehe man sie kurzer hand abslehnt. Daß der Alkohol auch die Nachkommenschaft mit dem Trinker selbst degeneriert, darüber lassen die umsfassenden Untersuchungen gerade deutscher Gelehrter keinen Iweisel mehr. In einer Beziehung wird man Bunge widersprechen dürsen: die Unfähigkeit zu stillen, dieses physische Unverwögen, hat in Deutschland sicher noch nicht den Umfang angenommen, den Bunges Untersuchungen vermuten lassen. Sehr viele Frauen könnten stillen, wenn sie es nur ernsthaft versuchten und wenn sie immer die

richtige Anweisung erhielten. Umfassende Dersuche in Mütterheimen und Säuglingsfürsorgeanstalten haben diesen Beweis erbracht.

Neben den Untersuchungen v. Bunges über Alkoholismus und Kindersterblichkeit, haben die von Dr. Siebigsena über die Ursachen der Rachitis gewisses Aufsehen erregt. Siebig nennt die Rachitis unsere wichtigste Volksseuche, der viele Totgeburten (Wasserkopf) und die Mehrzahl der Säuglingssterbefälle zuzuschreiben sind. Die Ursache der Rachitis sieht Siebig im Alkoholismus und in der Produktionserschöpfung der Frauen. Man muß die intersessanten Aussührungen bei Siebig selbst nachlesen. (Rachitis v. Dr. Siebig. Bener u. Söhne, Cangensalza, 0,75 Mk.)

Die Racitis kommt nur bei alkoholisierten Völkern vor. Die alkoholenthaltsamen Vorderindier kennen sie fast nicht. Bei den Malagen, in Japan und China kennt man sie nicht. In den Manufakturwarengentren Cherbourg, Brest, Toulon, Corient und St. Etienne, mit ihrem starken Alkoholkonsum werden fast nur rachitische und skrofulose Kinder geboren, von denen 50% früh sterben. Die Säuglingssterblichkeit in hapre beträgt bei einem Alkoholkonsum von 15 Litern absoluten Alkohol auf den Kopf 80%, in dem bierdurstigen München 40% der Cebendgeborenen. Siebig icant die Jahl der rachitischen Säuglinge bei der alkoholisierten Bevölkerung Sachsens und Thuringens auf 80-90%. Diese Jahl durfte für gang Deutschland gelten und zu einem wesentlichen Teil die hobe Säuglingssterblichkeit erklären. In den nordischen Cändern, in denen eine besonders erfolgreiche Arbeit des Guttemplerordens eingesetzt hat, tritt die Rachitis und mit ihr die Kindersterblichkeit wesentlich hinter anderen Krankbeitsformen zurück.

Man sieht, wir Deutschen haben aus rassenhygienischen Gründen alle Ursache, die Nüchternheitsbestrebungen im

hohen Maße zu unterstützen. Die Arbeiterpartei hat als erste den Kampf aufgenommen und auf dem Parteitage in Essen dem Alkohol den Krieg erklärt. Die bürgerlichen Parteien werden das nachholen müssen, wenn anders sie nicht die Sühlung mit dem gesunden Volksempfinden verlieren wollen.

"Die Nüchternheitsbewegung ist praktisch ein doppeltes: Reaktion gegen einen ungeheuren gesellschaftlichen und gewerblichen Terrorismus, ferner aber auch ein sozialer Kampf gegen eine volksverderbende Kapitalmacht. Bei der Rücksichigkeit jenes Terrorismus und bei der Gewalt und Skrupellosigkeit dieser Kapitalsmacht kann eine solche Reaktion nur wirksam sein in der radikalen Sorm der Abstinenz. Gegen Eisen hilft nur Eisen." Dr. Popert.

# III. Der soziale Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit.

# 1. Die Sozialreform als bestes Mittel gegen die Säuglingssterblichkeit.

Die wichtigsten Ursachen der Kindersterblichkeit liegen auf sozialem Gebiet. Die Mittel zur Bekämpfung derselben müssen daher auch durchaus sozialer Art sein. Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß die Säuglingssterblichkeit nicht mit kleinen Mitteln, etwa wie Wohltätigkeit und Ermahnung eingedämmt werden kann. Der ganze große Kampf um die Sozialreform ist eine Arbeit für die Zukunft, für die Wohlfahrt und Gesundheit unserer Jugend. —

- 1. In der Wohnungsreform sind uns die Mittel gegeben, der Jugend und mit ihr der Samilie gesunde, geräumige, licht= und luftdurchströmte Wohnungen zu verschaffen. Man steure dem Bodenwucher durch bodenreformerische Steuern, durch die Zuwachssteuer, man führe das Erbbaurecht ein, verpflanze weite Industrien auf das flache Land, um die Gartenstadt der Zukunft zu bauen, und der Kindertod wird zurückweichen.
- 2. Die heimarbeit verdirbt uns die Kraft der Mütter, und sie schwächt das kommende Geschlecht. Unsere

Aufgabe wird sein, die Heimarbeiter und -Arbeiterinnen in ihrem schweren Kampfe um die Organisation ihrer Berufsangehörigen zu unterstühen. Noch sind keine Minsbeststücklöhne eingeführt, um Hungerlöhne zu verhindern, noch sehlt die Aussindustrie getrieben wird, noch sehlt die schwende und vorbeugende Aussich der Gewerbeinspektion, noch sehlt vor allen Dingen in der Heimarbeit jede sozialpolitische, gesetzgeberische Fürsorge, wie sie die Fabrikarbeiterschaft in der Versicherungsgesetzgebung bereits genießt.

Die Heimarbeiterinnen in erster Linie stellen eine der gedrücktesten Schichten der Arbeiterinnen überhaupt dar, weil nur die wirtschaftliche Not sie zur Hausindustrie treiben, und jede Organisation und Selbsthilse sehlt. Die Heimarbeiterinnen können sich nicht aus eigener Kraft emporarbeiten. Sie sind daher im höchsten Maße auf unsere Unterstühung und auf staatlichen Schutz angewiesen.

3. Der Alkoholismus degeneriert das Menschengeschlecht, er macht die Töchter der Trinker untauglich zum Mutterberuf, und er verstärkt das vorhandene soziale Elend zur Unerträglichkeit. Der Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit bedingt daher auch den Kampf für die Enthaltsamkeitsbestrebungen. Die besten Ansähe zu dieser Arbeit sind vorhanden. Auf allen Plähen und in allen Kreisen erwacht das Derständnis für die volkswirtschaftliche und rassensiche Bedeutung der Alkoholfrage. Langsam aber sicher wachsen die Organisationen der Alkoholzgegner. Die deutsche Wissenschaft hat die Sührung übernommen, und auch der Staat wird aus Gründen der Wehrsfähigkeit sich bald an der Nüchternheitsarbeit beteiligen müssen.

In erster Linie gilt es, die Jugend vor dem Alkohol zu bewahren und die Trinksitten zu durchbrechen. Der schwerste Kampf ist aber gegen das übermächtige und

rücksichtslose Alkoholkapital zu führen. Wer die Erfolge der Antialkoholbestrebungen in den nordischen Cändern und zum Teil auch schon in Schleswig-Holstein kennen gelernt hat, der hat nicht Ursache, pessimistisch über die Iukunft unseres Dolkes zu denken. Mit dem Alkoholismus wird sich sicherlich auch noch die Sphilis überwinden lassen, der ja so häufig der Alkohol als Kuppler dient.

Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten wird gu einem sozialen Kampfe werden muffen. Die Luftseuche schädigt ja nicht nur den von ihr Befallenen. Sie bedroht in bobem Make die ungeborenen Geschlechter. Die hauptquelle der Geschlechtskrankheiten liegt ohne Zweifel in der Prostitution. Die Prostitution, die Preisaabe des Körpers zu unzüchtigen 3wecken gegen Entgelt, entsteht aus den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zuständen stets von neuem. Das Weib verkauft seinen Körper aus wirtschaftlicher Not, der Mann bedient sich der Dirne aus geschlechtlicher Not. Angebot und Nachfrage! Mit Polizeimaßregeln laffen fich Geschlechtskrankheiten und Bordellunwesen kaum regeln. Die schlimmften Auswüchse ber Prostitution lassen sich am ersten beseitigen durch wirtschaftliche Besserstellung der unteren Schichten, por allem durch hebung der Löhne der weiblichen Arbeiterschaft und durch eine planmäßige Aufklärung der Jugend im Sinne der wissenschaftlichen und sozialhngienischen Erkenntnis unserer Zeit.

Ein Sehnen nach Gesundheit, Kraft und Schönheit geht durch das deutsche Volk und, was das erfreulichste ist, die Jugend gewinnt wieder Lust an sportlichen und turnerischen Uebungen. Darin liegt aber ohne Zweisel eins der besten Mittel, die Jugend aus den Kneipen zu ziehen, und sie für edlere Genüsse empfänglich zu machen.

4. Die soziale Not unserer Zeit hat das heer der Frauen in die Sabriken getrieben. Daraus mußten sich für die Kinderpflege bedenkliche Folgen ergeben. Die Mutter wurde von ihrem Kinde hinweggerissen. Die Aufgabe der Sozialresorm wird es sein, durch zweckmäßige Arbeiterinnenschutzgeset den schwersten Schädigungen des Frauenkörpers vorzubeugen, und den Müttern zu ermöglichen, sich der Pflege des Säuglings wenigstens etwas widmen zu können.

§ 137 Abs. 5 der Reichsgewerbeordnung ist dahin zu ändern, daß das Derbot der Beschäftigung von Wöchnerinnen in Fabriken von 6 Wochen auf mindestens 12 Wochen ausgedehnt werde. Es muß verhütet werden, daß die noch schwache Mutter sich zur Fabrik schleppt und ihr noch schwacheres Kind künstlich ernährt. Dieses Beschäftigungsverbot sollte aber auch auf die Hausindustrie ausgedehnt werden.

Um die unbemittelten Wöchnerinnen in dieser Zeit wirtschaftlich sicher zu stellen, ist es allerdings dringend notwendig, daß durch Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes die Wöchnerinnenunterstützung auf den vollen Tagelohn erhöht wird, und daß die Krankenkassen Hebamme, Arzt und heilmittel den Wöchnerinnen frei gewähren.

Die Novelle vom Jahre 1903 stellte als obligatorische Mindestleistung der Iwangskassen eine Wöchnerinnenunterstützung in der höhe des Krankengeldes für nur 6 Wochen nach der Entbindung fest. (Die Gemeindeversicherung kennt gar keine obligatorische Mutterschaftsversicherung). Doraussetzung für den Bezug dieser Unterstützung ist, daß die Wöchnerin im letzten Jahr mindestens 6 Monate — vom Tag der Entbindung an gerechnet — einer auf Grund des Dersicherungsgesetzes errichteten Kasse angehört hat. Die Auszahlung der Wöchnerinnenunterstützung ist unabhängig davon, wann die Frau wieder ihre Beschäftigung aufnimmt. Nur durch Erhöhung der Wöch ne s

rinnenunterstühung auf den vollen Tages lohn wird es möglich sein, die Frau möglichst lange von der Fabrikarbeit und von der hausindustriellen Beschäftigung sernzuhalten. Der Wöchnerin erwachsen gerade in den ersten Wochen nach der Entbindung neue Kosten, die sie durch zu frühe Aufnahme der Berufsarbeit zu decken versucht. Hier liegt eine der wichtigsten Ursachen von Frauenleiden. Hier liegt der Hauptübelstand der Säugslingsnot. Nur zu leicht greift in diesen Tagen die Mutter zur Flaschenernährung. Sie entzieht dadurch dem kleinen Wesen die natürliche Nahrung. In einigen Städten will man diesen Uebelstand durch Fabrikkrippen beseitigen, in denen die Frauen neben der Arbeit stillen können.

5. Die beutige Sabrikordnung gewährt den verheirateten Sabrikarbeiterinnen eine Mittagspause von 11/2 Stunden und die Freigabe des Sonnabend Nachmittag von 5½ Uhr an. Das ist völlig ungenügend. Einen Ausschluß der verheirateten Frauen aus der Sabrik darf man aus nabeliegenden Gründen nicht beipflichten. Das wäre nicht Schut, sondern Beschränkung, nicht Segen sondern Unheil. Dagegen läft sich durch eifrige gewerkschaftliche Arbeit sicher ein Arbeitstag von 8 Stunden für die Frauen erkämpfen. Voraussekung dafür ist aber eine Organisation aller in Sabriken tätigen Frauen. Die Frauen sollten sich durch das Kinderelend antreiben lassen, den ge= werkschaftlichen Organisationen beizutreten, um in ihnen eine gemeinsame Regelung und Besserung der Arbeits= und Cohnverhältnisse herbeizuführen und sie nötigenfalls 3u erkämpfen. So erkennen wir letten Endes die Gewerkschaftarbeit als eins der vorzüglichsten Mittel, dem ar= beitenden Dolke gesunde Lebensbedingungen zu erkämpfen. Sache des Staates ist, die forderungen der modernen Arbeiterschaft zu prufen und das Berechtigte in ihnen gesetzlich festzulegen.

## 2. Die Versorgung der unehelichen Säuglinge.

"Ich wuchs heran, habs bald gewusst, Dass wir geächtet sind: Für meiner Eltern tolle Lust, Büsst ich, das Jungfernkind."

Martin Drescher.

Die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge hat im Reich die der ehelichen bisher immer um ein Beträchtliches übertroffen.

Das hat seine guten Gründe. Die uneheliche Mutter gebiert zumeist unter den denkbar schwierigsten Derhältnissen, und sie ist selbst die schlechteste Kinderpflegerin, eben weil sie mittellos und ohne jede Anleitung ist. Sie gibt ihr Kind zumeist in Pflege. Sängst hat sich aber dieser Pflege gegenüber die Notwendigkeit einer Beaussichtigung erwiesen. Schon 1905 forderten preußische Minister eine besser Aussicht der unehelichen Säuglinge, eine Kontrolle des haltekinderwesens. Am besten ist zurzeit die Fürsorge der unehelichen Säuglinge in Ceipzig ausgebildet. hören wir den trefslichen Arzt selbst, der dieses System durchsührte und zur Dollendung brachte, Dr. Caube:

"In Ceipzig besteht schon seit 1824 eine Beaufsichtigung der unehelichen Säuglinge. Im Anschluß an das Armenbirektorium wurde eine Kommission gewählt, die mit Hilfe von Damen, die in fremder Pflege befindlichen Ziehkinder beaussichtigten. Letztere erhielten freie ärztliche Behandlung und Arznei. Im Jahre 1858 fand eine einschneidende Reorganisation statt, indem man von der freiwilligen Aussicht absah und einen besoldeten Arzt und eine besoldete amtliche Aussichtsdame anstellte. Als mir im Jahre 1883 die Stellung eines Ziehkinderarztes übertragen wurde, hatten sich durch die Zunahme der Kinder und Vergrößerung der Stadt unhaltbare Zustände eingestellt, da der

Biehkinderargt sämtliche uneheliche Kinder zu behandeln hatte. Dabei bestand nur ein lockerer Jusammenhang mit der Bebörde, und konnten Arat und Oflegerinnen in grökter Selbständigkeit bandeln. Nach einem wonnenen Einblick wurde por allem der notwendige Anschluß an das Armenamt geschaffen, und es entstand Freitags eine Zentrale, welche einen immer größeren Umfang gewann. Die Weiterentwicklung geschah schrittweise, nicht vom grünen Tifch, sondern aus dem Ceben heraus. - Es ergab sich, daß die Mehrzahl der berechtigten Biehmütter, welche mit Engelmacherinnen immer auf eine Stufe gestellt werden, ihren schlechten Ruf nicht im ge-ringsten verdienten. Der größte Teil erhielt kein Biehgeld von der Mutter des Kindes, und suchte trotdem mit ben geringen eigenen Mitteln das Kind gut zu versorgen, nur wenn endlich alles fehlte, ließ bei einem Teil die Sorafalt in der Oflege nach. Wirklich ungünstige Behandlung des Säuglings kamen selten und mehr aus Unkenntnis, als direkt durch Schlechtigkeit bedingt gur Beobachtung. Warum die Mütter nicht gahlten? Weil sie es nicht konnten, ihr eigener Verdienst mar bei Dienstmädchen und Arbeiterinnen zu gering und der väterliche Beitrag blieb in 77% der Sälle aus, tropdem die Däter imstande sind, ihre Pflichten gu erfüllen. Der Vormund war zwecklos, es war entweder ein entfernt wohnender mit der Cochter zerfallener Grofvater, oder ein Biebvater, welchen die Mutter vorgeschlagen hatte, der aber bald durch Mangel an Ziehgeld mit ihr in Streit geriet, und dem Kinde mehr schadete als nütte. — Ich schlug deshalb vor, für die beaufsichtigten Kinder einen Generalvormund zu ernennen, welcher für das Wohl diefer Kinder eintrat, so daß für die Mutter das Suchen nach einer Perfonlichkeit wegfiel und sie sofort einen Beistand gur Seite hatte. Es wurden nur die Kinder beauffichtigt, die

in fremder Pflege gegen Entgelt untergebracht waren. Nahm es die Mutter zu sich, so kam es aus der Aufsicht und Generalvormundschaft, oft gerade, wenn der Dater zur Zahlung erlangt war. Der überaus häufige Pflegewechsel der unehelichen Kinder bewirkte aroke hindernille, und wir gewannen immer mehr den Eindruck, dak nur dann wirkliche hilfe gebracht werden konnte, wenn Aufsicht und Bevormundung sofort nach Geburt auf alle unehelichen Kinder, wo sie sich auch befinden, ausgedehnt würde, denn gerade bei Mutter und Derwandten beobachteten wir die ungunftigften Pflegeverhältnisse. Auch die heranziehung des Daters zu seinem Beitrag ist dann leichter zu erzielen. Die Surforge und Aufficht des Ziehkinderamtes erstreckt sich jest auf alle in Leipzig befindlichen unehelichen Kinder von ihrer Geburt ab bis gur Entlassung aus der Schule, gleichviel ob sie von der Mutter oder fremden Personen verpflegt werden. -

Die Fürsorge der unehelichen Kinder muß auf doppelte Art stattfinden. Es muß ihre Existenz gesichert werden durch heranziehung von Vater und auch der Mutter zu ihren Pflichten, und ferner müssen die Gefahren, welche das Kind von Geburt an umgeben, durch eine strenge gesundheitliche Beauflichtigung ausgeschaltet werden."

(Dr. Caube, Zeitschrift für Säuglingsfürsorge, Bd.

1, heft 1 1906.)

Das Bürgerliche Gesetzbuch regelte die Rechtsstellung des unehelichen Kindes, indem es die guten Ersahrungen des "Leipziger Systems" gesetzlich festlegte. (Siehe B. G.-B. §§ 1705—1718.) Die Mutter hat Recht und Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen; an der vollen elterslichen Gewalt fehlen ihr: die Nuhniehung am Kindesvermögen, die Derwaltung desselben und die gesetzliche Dertretung des Kindes. Es muß ein Vormund ernannt werden, der die rechtsiche Stellung eines Beistandes hat.

Die Mutter kann zwar selbst Dormund ihres Kindes werden, hat aber kein Recht auf Berufung. (Dr. S. Duensing.)

Die Ueberwachung der unehelichen Kinder ist nun auf Grund der gesetlichen Bestimmungen in den verschiedenen Teilen Deutschlands sehr verschieden. Einige Bemeinden haben das Leipziger Spftem angenommen, andere übernahmen die Generalvormundschaft. Oft werden weibliche freiwillige Kräfte berangezogen. Besoldete erfahrene Frauen haben an anderen Orten die Beauffichtigung der unehelichen Säuglinge mit bestem Erfolge übernommen. Frankfurt a. M. und Berlin haben die Berufsvormundschaft eingeführt, lassen die Kleinen durch Hilfskräfte beauf= sichtigen und die Prozesse zur heranziehung des Daters durch einen bestimmten Rechtsanwalt führen. Es fehlt im großen und gangen bei der Surforge der unehelichen Säuglinge nicht an einzelnen guten Erfahrungen, desto mehr aber an der gesehmäßigen Gleichmäßigkeit, welche allen Kindern sofort nach der Geburt hilfe bringt. Auch das uneheliche Kind ist ein Stück Volksaut, das von der Gesamtheit bilfe erwarten darf.

# 3. Die Erziehung der jungen Mädchen zum Mutterberuf.

Die hochste und tiefste Liebe ist die Mutterliebe. (Feuerbach.)

Die heutige Kultur löst alte Gemeinschaften. Die Familie, die Kernzelle des Staates, kann nicht mehr die alte Erziehungsaufgabe vollbringen. Das moderne Wirtschaftsleben lockert die Familie. Dater und Mutter sind in der Fabrik, die größeren Kinder in der Schule. Die kleineren Kinder werden entweder in Pflege gegeben oder sie sind in der Kinderbewahranstalt, im Kindergarten oder wohl gar sich

selbst überlassen. Sind die Kinder der Schule entwachsen, so mussen sie mitverdienen helfen. Einige Zeit sind sie noch ın "Kost" bei den Eltern, dann werden sie "flügge", arbeiten auswärts oder heiraten früh und sind damit selbst= ständig. Sie bilden eine neue Ebe, deren Lebensbedingungen ähnlich liegen. In diesen Zuständen lieat alles das erklärt. was man individuale Ursachen der Säuglingssterblichkeit nennen könnte. Die jungen Mädchen sind halb verwildert aufgewachsen, sie sind dem hauswirtschaftlichen Leben entfremdet, haben eine Tätigkeit, die nicht die ringfte Beziehung zum Mutterberuf bat. Im Sabriksaal der Tabakbranche, auf dem Tangboden der Dorstadt, ist das junge Mädchen zur Ehe, zum Mutterberuf erzogen worden - ober auch nicht. Sur die wahren Aufgaben der hauswirtschaft, der Kinderpflege, gar erst der Kindererziehung, fehlte bem erwerblich tätigen jungen Mädchen jede Vorbereitung, jede liebevolle Anleitung. Wir klagen bamit nicht die bedauernswerten Mädchen an, wir konstatieren nur Catsachen; waren doch 1905 1 041 626 weibliche Personen in Sabriken tätig. Ihr Zuwachs beträgt allein in den letten zwei Jahren 15,8%. Jugendliche weibliche Personen sind 135 637 verzeichnet, ein Juwachs von gar 27%. Leider findet sich fast der größte Zuwachs bort, wo schulpflichtige Mädchen in Sabriken sind, nämlich 26% mehr als 1903.

Wir haben damit zu rechnen, daß in Zukunft immer mehr Frauen und Mädchen der hauswirtschaft entfremdet werden, daß immer mehr Mutterschaft und Beruf verbinden müssen. Wir können das nicht ändern, müssen aber auf die Gefahren hinweisen und Reformen erstreben.

Cernt das junge Mädchen nicht mehr unter der Mutter Leitung Küche, Wäsche und Krankenpflege, so sollte die Gesellschaft dafür Sorge tragen. Schulen haben den hauswirtschaftlichen Unterricht auszunehmen, Kochschulen einzurichten, und in späteren Jahren hat sich an diese Arbeit die Belehrung in den Mädchenfortbildungsschulen anzuschließen. Mutterschulen fehlen uns sicher mehr als Kurse in den alten Sprachen.

Ist die junge Mutter unvorbereitet in die Ehe gekommen, so sehlt ihr jedes Verständnis für die Daseinsbedingungen des Säuglings. Der Säugling stirbt und muß sterben an der Unkenntnis der Mutter. Verbindet sich diese Unkenntnis gar mit sozialem Elend, so kann sie noch zu schlimmerem führen: zum Schwinden des Interesses am eigenen Kinde, zum Interesse gar an seinem

Derschwinden. (Siegert.)

Es wäre gar nicht so übel, das Einjährigensnstem der männlichen Jugend auch auf die weibliche zu übertragen. Unsere Fabrikmädchen, unsere Näherinnen usw. sollten auf Staatskosten ein Jahr lang Küche, Wäsche und Kinderpslege nebst Krankenpslege erlernen, praktisch und theoretisch. Die mangelhafte Kenntnis der häuslichen Pflichten bedeutet ja so oft den Ruin der Familie; sie treibt den Mann, der sich zu Hause nicht wohl fühlen kann, ins Wirtshaus und verführt ihn zum Trunk. In diesem Jahr der Ausbildung würde sich auch der Mädchenkörper kräftigen, er würde sich erholen von der einseitigen Fabrikarbeit, die zumeist nur sitzend oder nur stehend geleistet wird.

In diesem Jahre der Ausbildung müßten dann die jungen Mädchen aufgeklärt werden von berufenen Männern und Frauen über das Geschlechtsleben und seine Gefahren, über den Wert der natürlichen Säuglingsernährung, über Kinderkrankheiten, wie überhaupt über Grundsähe der Krankenpflege und des hygienischen Lebens. Ein Strom von Segen könnte von diesem Jahr ausgehen, ein Strom von Glück in die Familie hinein und damit in die Kinderstube. Fortan würden die jungen Mädchen nicht mehr ihren Körper durch Korsett und Schnürleiber verderben,

sie würden Pioniere der Dolkshygiene werden und in die Arbeiterhäuser neues Licht und neues Leben und Glück hinein tragen. Ein so erzogenes Mädchen wäre den Anforderungen des Mutterberuses gewachsen, es würde sich zur praktischen hausfrau und zur sorgsamen Mutter entwickeln.

Das sind Träume einer späteren Jukunft. Auch unter den heutigen Derhältnissen ist schon manches zu erreichen. Am lohnendsten ist die Propaganda für das Selbststillen. Mur äußerste Not und physische Unmöglichkeit dürften fortan die Mutter abhalten, ihre heiligste Oflicht zu erfüllen. Oft kann die unscheinbarste Bruft noch genügend Milch abgeben, wenn nur ein ernstlicher Dersuch dazu gemacht Schon der Saugreig des Kindes tut Wunder. mürde. Mäßige körperliche Arbeit mit Arm- und Brustmuskulatur befördert ebenfalls die Entwicklung der Brustdrüse. kräftigen Candammen sind im Gegensatz zu den schmächtigen Näherinnen der Stadt ein Beweis für den Wert einer derartigen Comnastik. Man lasse also die Mädchen tüchtig im haus und hof und im Garten mithelfen und überbürde sie nicht mit geistiger Arbeit und handarbeiten. wird auch wieder eine Zeit kommen, wo jede Mutter imstande ist, ihr Kind selbst zu stillen.

## 4. Die Säuglingsfürsorge.

Die hauptaufgabe dieses Buches war, die sozialen Ursachen der Säuglingssterblichkeit eingehend zu schildern. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Reformen zu befürworten, die auf rein hygienischem Gebiete liegen. Das Gebiet der Säuglingsfürsorge müssen wir den Sachleuten, den Kinderärzten, überlassen. In Deutschland haben sich die berufensten Kinderärzte und Sozialhygieniker um die

"Zeitschrift für Säuglingsfürsorge" geschart. Der Herausgeber dieser Zeitschrift ist Dr. Bruno Salge, Professor in Göttingen. Da in dieser Zeitschrift auch das soziale Moment genügend berücksichtigt wird, empfehlen wir sie aufswärmste. (Zeitschrift für Säuglingsfürsorge v. Dr. Salge. Derlag von Ambrosius Barth-Leipzig. Jährlich 12 hefte gleich 12 Mark.)

Um nun auch an dieser Stelle die Ausmerksamkeit auf die verschiedenen Forderungen der modernen Säuglingsfürsorge zu lenken, drucken wir die Leitsätze ab, die ein hervorragender Fachmann, Geh. Ober-Med.-Rat Dr. DietrichBerlin bei Gelegenheit des XIV. Internationalen Kongresses
für Hngiene und Demographie (Berlin 22.—29. September
1907) aufgestellt hat.

## Das fürsorgewesen für Säuglinge.

1. Die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre (Säuglinge) macht einen wesentlichen Teil der Gesamtsterblichkeit aus, so daß ihre Schwankungen auch die höhe der Gesamtsterblichkeit beeinflussen. In Deutschland umfaßt die Säuglingssterblichkeit ein Drittel aller Gestorbenen. Die hohe Kindersterblichkeit ist ein wirtschaftliches und nationales Unglück, weil zahlreiche volkswirtschaftliche Werte allsährlich unter erheblicher Belastung der Betroffenen zwecklos geschaffen und vorzeitig wieder vernichtet werden und weil die Ursachen der hohen Kindersterblichkeit zugleich die Widerstandsfähigkeit der überlebenden Säuglinge herabsehen und die Kraft der Nation in ihrem Nachzwuchs schwächen.

Die nationale Gefahr gewinnt noch dadurch an Bedeutung, daß die Sahl der Geburten von Jahr zu Jahr abnimmt; sie legt den öffentlichen Saktoren im Staate

die Pflicht auf, geeignete Sürsorgemaßnahmen zum Schutze ber Säuglinge zu treffen.

- 2. Eine unerläßliche Voraussetzung der Säuglingsfürsorge ist die sorg fältige Ermittelung aller tatsächlichen Verhältnisse, besonders der Daseinsbedingungen und der Sterblichkeit der Kinder. Die Beziehungen der Kindersterblichkeit zur Jahreszeit, zur Ernährung, Pflege, ärztlichen Versorgung, zum Klima, zu Stadt und Cand, zur Ehelichkeit und Unehelichkeit, allzemeinen Lebensführung, Beschäftigungsweise der Eltern, der Einfluß der Wohnungen und sonstiger für die Hygiene wichtigen Verhältnisse, die Bevölkerungsdichtigkeit und die Geburtenhäusigkeit müssen staat, einen Bezirk oder eine Gemeinde klargestellt sein. Und so wird es möglich sein, die Ursachen für das mangelhafte Gedeihen der Kinder und mit ihnen zugleich die richtigen Maßnahmen zur Abhilfe zu sinden.
- 3. Je nach dem Umfang und der Eigenart der Maßnahmen, welche erforderlich werden, ist die öffentliche Fürsorge für die Säuglinge eine allgemeine oder eine besondere. Jene will die Gesamtheit der Kinder schützen und allen Bevölkerungsklassen, die von ihr Gebrauch machen wollen, zugute kommen. Diese richtet ihre Tätigkeit auf diesenigen Säuglinge, welche obdachlos, elternlos oder sonst unmittelbar fürsorgebedürstig sind.
- 4. Die allgemeine Sürsorge wirkt durch Belehrung und durch praktische Maßnahmen. Da
  ber Mangel an ausreichenden Kenntnissen über eine zweckmäßige Ernährung und Behandlung der Säuglinge die
  hauptursache für die großen Schädigungen der Kinderwelt ist, hat sich die Belehrung der Bevölkerung im wesentlichen hierauf zu richten.

6

### Sie erfolgt

- a) durch Merkblätter, Broschüren und sonstige Drucksachen aufklärenden Inhaltes, welche durch die Standesbeamten, hebammen und andere beteiligte Perssonen verbreitet werden;
- b) durch mündliche Belehrung seitens der Kreisärzte, Aerzte, besonders auch der Impfärzte gelegentlich des Impfgeschäfts, der Hebammen, Wochenpflegerinnen, Gemeindepflegerinnen, Aufsichtsdamen der Haltekinder u. s. w. gelegentlich der Ausübung ihrer Berufstätigkeit.

hierzu ist erforderlich, daß der Unterricht in der Kindersheilkunde auf den Universitäten in entsprechender Weise ausgestaltet wird, daß die Hebammen und das Pflegespersonal ausreichend unterrichtet werden und daß die Presse andauernd mit geeigneten Informationen versehen wird;

- c) in öffentlichen Vorträgen mit hilfe von geeigneten Sachverständigen und, soweit es angeht, mit hilfe von Wohlfahrtsvereinen;
- d) in öffentlichen Darstellungen, in der Sorm von wandernden oder dauernden Museen für Säuglingspflege;
- e) in besonderen Kursen für junge Mädchen und Frauen, in den oberen Klassen der Mädchenschulen, beim Unterricht in der hauswirtschaft, beim Kochunterricht, in Jungfrauen- oder Arbeiterinnenvereinen, Volksküchen, Sabrikheimen, Fabrikkrippen usw.
- 5. Die praktischen Maßnahmen der allgemeinen öffentlichen Sürsorge haben davon auszugehen, daß die Sterblichkeit der Kinder in den ersten Wochen des Cebens und hier wieder bei den künstlich ernährten Kindern am größten ist; sie haben sich daher

a) auf die Sörderung der Geburts- und Wochenbetthygiene und auf die allgemeine Wiedereinführung des Stillgeschäfts zu erstrecken.

Das gute Befinden der Mutter ist ein wichtiger Saktor in dem Leben des Säuglings. Mit der Mutter wird die beste Pflegerin und zugleich die Nahrungsspenderin des Kindes geschützt. hier kommt in erster Linie die Verbesserung der Ausbildung und der materiellen Lage der hebammen in Betracht, deren Bedeutung für die Geburtsphygiene allgemein sestscheht. Sür das Wochenbett müssen besondere Pflegerinnen ausgebildet und, wenn erforderlich, ebenso wie die Bezirkshebammen, als Bezirkswochenpflegerinnen angestellt werden. Sür die weniger bemittelte Bevölkerung sind Gemeindewochenpflegestationen einzurichten, in denen Wochenpflegekörbe mit den nötigsten Gebrauchsgegenständen für das Wochenbett erforderlichenfalls auch mit Wäsche und Kleidungsstücken zum Ausleihen an bedürftige Wöchnerinnen bereit gehalten werden.

Eine wirksame hilfe sind ferner die hauspflegerinnen, die den Wöchnerinnen während des Wochenbettes die hausarbeit abnehmen und zweckmäßig von den Gemeinden oder Gemeindeverbänden ausgebildet, angestellt und fortdauernd überwacht werden.

b) Für das Werden und Gedeihen des Kindes ist die Fürsorge für die Mutter eine ausreichend lange Zeit vor und nach der Geburt von der größten Bedeutung, besonders da, wo die häuslichen Verhältnisse die Durchführung der Geburts- und Wochenbettshygiene erschweren oder unmöglich machen. In Frankreich ist man daran gewöhnt, die Frauen der weniger bemittelten Bevölkerungsklassen in Gebäranstalten zu entbinden. Die Begründung von Gemeindent bindungsanstalten und Wöchnerinnen-

heimen ist ein wesentlicher Saktor in der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.

- c) Aus denselben Gründen ist der gesetzliche Schutz der schwangeren Frau und der Wöchnerin in Beziehung auf ihre Erwerbstätigkeit mehr als bisher auszugestalten.
- d) Würden die Kinder nach der Entlassung der Mutter aus den Entbindungsanstalten oder aus der Wöchnerinnen= pflege in den ersten Monaten ihres Cebens ohne ärztliche oder sachverständige Beratung gelassen, so würde damit ihr Gedeihen in den meisten Sällen in Frage gestellt; des= halb sind Einrichtungen zu treffen, in denen die Mütter oder Angehörigen der Kinder über alle Fragen der Ernährung und Pflege der Säuglinge Rat erhalten und die Kinder von Zeit zu Zeit dem Arzte porstellen können. Einrichtungen (Sursorgestellen) sind nach Art der französischen "consultations de nourissons" bereits in zahlreichen deutschen Städten von den Gemeinden getroffen worden. Sie sind ein sehr wichtiges Mittel gur Bekampfung der Sauglingssterblichkeit, da sie im boben Make der Belehrung dienen nicht nur für die Mütter, sondern auch für schwangere Frauen, welche sich über ihre Dorbereitung gur Geburt, zum Wochenbett und zum Stillgeschäft ärztlichen Rat erholen können und da es durch sie möglich ist, die natürliche Ernährung zu erhalten und zu fördern.
- 6. Bei aller Sürsorge für die natürliche Ernährung darf nicht übersehen werden, daß zurzeit besonders in den Großstädten ein großer Teil der Säuglinge künstlich ernährt wird. Die allgemeine öffentliche Fürsorge muß daher darauf gerichtet sein, die Schädigungen, welche die künstliche Ernährung mit sich bringt, soviel wie möglich zu beseitigen und eine gute Kindermilch zu beschaffen.

hierzu ist die Verschärfung der Beaufsichtigung des Milchverkehrs seitens der zuständigen Behörden eine sorg-

fältige Kontrolle der städtischen Diehhaltungen und des Marktmilchverkehrs durch Cierärzte und hygienisch vorgebildete Beamte unerläßlich. Auch ist die Uebernahme der Mischproduktion seitens der Gemeinden ins Auge zu sassen, um eine hygienisch einwandfreie Misch in den Derkehr bringen zu können. Ferner ist für die richtige Behandlung der Misch, insbesondere für die Abtötung der pathogenen Keime in städtischen Mischücken Sorge zu tragen. Die Misch ist hier in mehreren Mischungen, gegen angemessen Bezahlung, an Minderbemittelte zu einem ermäßigten Preise und an Arme unentgeltsich abzugeben.

Die Milchabgabestellen sind am besten mit den Sürsorgestellen zu verbinden. Der richtige Gebrauch der Milch ist zu kontrollieren.

- 7. Da es in zahlreichen Familien unmöglich ist, den erkrankten Säuglingen die erforderliche Pflege und Beshandlung zuteil werden zu lassen, so müssen namentlich in den großen Stadtgemeinden besondere Säuglingskrankensanstalten oder Säuglingsabteilungen in den allgemeinen Krankenanstalten begründet werden, in denen auch für die Darreichung von Muttermilch Sorge zu tragen ist. Wo die Gertlichkeit es gestattet, sind nach dem Vorschlag Schloßmanns für die warmen Sommermonate Säuglingsanstalten auf dem Wasser (Fluße, Seeanstalten) einzurichten.
- 8. Die besondere Fürsorge für die obdachlosen, elternslosen und sonst fürsorgebedürftigen Säuglinge beginnt mit dem Eintritt der Fürsorgebedürftigkeit, meist mit der Entslassung der Mutter aus der Entbindungsanstalt. Die Kinder sind in geeigneten Anstalten, Kinderasplen, unterzubringen, ohne daß die Aufnahme von einer Legitimation abhängig gemacht wird, damit die Zeit der Obdachlosigkeit und die dadurch bedingten gesundheitlichen Schädigungen vermieden werden. Das germanische Sossen ist deshalb in dieser Rich-

tung hin im Sinne des romanischen zu verbessern. Die Seststellung der Jahlungspflichtigen, sowie der sonstigen Derhältnisse der Aufgenommenen erfolgt erst nach der Aufnahme, der Zusammenhang mit den Angehörigen ist zu erhalten. Das ungarische Snstem des Schutzes der verslassen Kinder, d. h. der Aufdau der gesamten öffentlichen Säuglings- und Kinderfürsorge auf dem Kinderasssspillt anzustreben.

9. Die Fürsorge für die elternlosen und unehelichen Kinder ist durch die Einrichtung der Generalvormundschaft wirksamer zu gestalten. Der Verheimlichung und Verschleppung von lästigen Säuglingen ist seitens der zuständigen Behörden mit der größten Strenge entgegen zu treten. Die Beaussichtigung der aus dem Kinderaspl entweder zu ihren Müttern oder zu Pflegemüttern entlassenen Kindern hat durch eine besondere Behörde einheitlich zu erfolgen.

10. Alle Maßnahmen der allgemeinen und besonderen Säuglingsfürsorge sind seitens eines Gemeindeverbandes einer Jentralstelle für Säuglingsfürsorge zu übertragen. Diese leitet die Belehrung über die Notwendigkeit der natürlichen Ernährung, über die Gewinnung, Derarbeitung und Ausbewahrung einer guten Kindermilch und über alles sonst für Mutter und Angehörige Wissenswerte. Ihr liegt auch die Aussicht über die Fürsorges und Milchabgabestellen, über die Säuglingsanstalten und über die öffentlichen sowie über die privaten Milchproduktionsstellen ob; sie hat entweder unmittelbar oder durch Unterorganisationen, welche an die Säuglingsfürsorgestellen angeschlossen werden können, die gesamte Milchversorgung, die Unterbringung obdachsofer Wöchnerinnen und Kinder, endlich auch die Kontrolle der Ziehkinder auszurichten und zu überwachen.

# 5. Die Mindestforderungen für Gewinnung der Kindermilch.

- I. Gewinnung der Milch nur von gesunden Kühen.
- 1. Kühe mit offener Tuberkulose (Euter-, Lungen-, Darm-, Nieren- und Gebärmuttertuberkulose), Euterentzündungen, mit fieberhaften Allgemeinerkrankungen, insbesondere mit Darm- und Gebärmutterentzündungen sind
  von der Milchlieferung auszuschließen. Zur Sicherstellung
  der Diagnose ist in zweiselhaften Fällen eine genaue (bakteriologische) Untersuchung vorzunehmen.
- 2. Neu einzustellende Kühe sind alsbald tierärztlich zu untersuchen und zur Gewinnung von Milch nur zuzulassen, wenn sie frei von den unter 1. genannten Kranktheiten sind.
- 3. Beim Auftreten von Erscheinungen der unter 1. genannten Erkrankungen oder des Verdachts derselben ist sofort der kontrollierende Tierarzt zwecks Entschädigung wegen der Unverwendbarkeit der Milch zu benachrichtigen.
  - II. Saubere haltung und Pflege ber Milchkübe.
- 1. Bei mangelhafter Einrichtung des Stalles in bezug auf Dentilation und Ableitung der Jauche ist zunächst durch Belehrung eine Besserung anzustreben.
  - 2. Gute, reinliche Streu in ausreichender Menge.
- 3. Einstreu von Bettstreu ist nicht nur für die Kühe, sondern auch für die Pferde und Schweine in Molkereisbetrieben unzulässig.

- 4. Jur Sütterung sind alle landwirtschaftlichen Suttermittel zugelassen. Doraussetzung ist gute Beschaffenbeit. Saulige oder anderweitig zersetze Suttermittel sind von der Sütterung auszuschließen.
- 5. Die Kühe sind dauernd am ganzen Körper in einem sauberen Zustande zu halten. Auf eine möglichst reine Beschaffenheit des Euters, der inneren Schenkelflächen und des Schwanzes ist besonders zu achten. Die hollander Aufstellung ist zu empfehlen.

III. Reinliche Gewinnung der Milch, Seihung und Abkühlung sofort nach dem Melken, kühle Aufbewahrung in einem besonderen Raume bis zur Abgabe an die Konsumenten.

Die Euter und ihre Umgebung sind vor dem Melken mit einem rauhen, trockenen Cuche von den anhaftenden hautschuppen, Schmutzteilchen, losen haaren zu reinigen und darauf mit einem mit reinem unverdorbenen Sett eingefetteten Cappen abzureiben.

(Slugblatt der Gesellschaft zur Bekämpfung der Säug-

lingssterblichkeit.)

## 6. Empfehlenswerte und benutzte Literatur.

- 1. Prof. Dr. Siegert. Die Aufgaben der Gemeinden im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit. Zentralblatt für allgem. Gesundheitspflege. (Bonn, Martin hager, 2 Mark.)
- 2. Cierarzt Ph. Suchs. Die Städteversorgung mit Milch und Säuglingsmilch. (Mannheim, Benzheimer, 2,50 Mark.)
- 3. Anna Papprit. Die Errichtung von Wöchnerinnenheimen und Säuglingsasplen. (Leipzig, Felix Dietrich, 0,30 Mark.)

- 4. G. v. Bunge. Die zunehmende Unfähigkeit der der Frauen, ihre Kinder zu stillen. 5. Auflage. (Münschen, Ernst Reinhardt, 0,80 Mark.)
- 5. O. Rühle. Kinderelend. (München, Birk, 0,75 Mark.)
- 6. Ruth Bré. Schutz den Müttern. (Leipzig, S. Dietrich, 0,50 Mark.)
- 7. A. Damaschke. Aufgaben der Gemeindepolitik. (Jena, G. Sischer, 1,50 Mark.)
- 8. Dr. hoppe. Die Tatsachen über den Alkohol. 4. Auflage. (Berlin, Talvarn, 7 Mark.)
- 9. Mutterschut, Zeitschrift von Dr. helene Stöcker. (Frankfurt a. M., Sauerländer, Preis halbjährlich 3 Mk.)
- 10. Friedrich Naumann. Neudeutsche Wirt= schaftspolitik. (Berlin-Schöneberg, Derlag der "hilfe", Pr. 4 Mark.)
- 11. Katalog der Ausstellung für Säuglingspflege. (Berlin 1906, Rudolf Mosse, 2 Mark.)
- 12. Vorträge über Säuglingspflege und Säuglingsernährung. Berliner Säuglingspflegeausstellung. (Berlin, 3. Springer, 2 Mark.)
- 13. Die Mutter, Zeitschrift von G. Gebauer. (Berlin, Staude, jährlich 3 Mark.)
- 14. Rachitis von Dr. Siebig. (Cangensalza, Bener u. Söhne, 0,75 Mark.)
- 15. Zeitschrift für Säuglingsfürsorge von Prof. Salge. (Leipzig, Barth, 12 hefte = 12 Mark.)

- 16. Dr. Max Kollenscher. heimarbeit. (Leipzig, S. Dietrich, 0,25 Mark.)
- 17. Dr. A. Salomon. Die deutschen Arbeiterinnenschutzesetze. (Leipzig, S. Dietrich, 0,25 Mark.)
- 18. Dr. A. Sischer. Die Mutterschaftsversicherung in den europäischen Candern. (Ceipzig, S. Dietrich, 0,25 Mk.)
- 19. H. Fürth. Die Sabrikarbeit (verheirateter Frauen. (Frankfurt a. M., Schnapper, 1,20 Mark.)
- 20. A. Damasch ke. Wohnungsnot und Kinderelend. (Cangensalza, Bener u. Söhne, 0,30 Mark.)
- 21. Dr. Marg. Bernhard. Die Frauen und die Krankenkassen. (Leipzig, Dietrich, 0,25 Mark.)
- 22. Joh. Gaulke. Die Prostitution. (Ceipzig, S. Dietrich, 0,15 Mark.)

# "Die Hilfe"

gehört durch den Kreis ihrer Mitarbeiter zu den wertvollsten und gelesensten Wochenschriften. Außer dem sierausgeber, Reichstagsabgeordneten Dr. Friedrich Naumann, seien noch folgende Namen erwähnt:

R. Breitscheid, L. Brentano, R. Charmatz, K. Ettlinger, H. v. Gerlach, G. Gothein, M. d.R., L. Gurlitt, E. Katz, E. Knapp, R. Martin, S. Oppenheimer, Br. Poersch, H. Potthoff, M. d. R., P. Rohrbach, G. Ruseler, R. Schaukal, Käthe Schirrmacher, E. Schlaikjer, K. Schrader, M. d. R., P. Schubring, J. Tews, Chr. Tischendörfer, G. Traub, W. Voßberg, P. Zschorlich.

Diese Zusammenstellung von allgemein bekannten Autoren bedeutet an sich ein Programm. Die glänzend stillsierten, gehaltreichen Aussatz über

## Politik, Literatur und Kunst,

finden den Beifall aller Zeitgenossen, die sich nicht damit begnügen können, die Ereignisse durch das notwendigerweise immer weniger klare Glas einer Tageszeitung zu verfolgen. Bei allen Vorzügen beträgt der Abonnementspreis durch Buchhandlung, Briefträger, Zeitungsschalter des Postamts vierteljährlich nur 1,62 Mk., durch den Verlag Berlin-Schöneberg 1,75 Mk.

Zur gründlichen Orientierung werden einige Probenummern bereitwilligst kostenfrei geliefert.

Buchverlag der "Hilfe", 6. m. b. H., Berlin-Schöneberg.

# Die Bodenreform Adolf Damaschke

4. Auflage, bekannt vornehm ausgestattet u. gebund. Mk. 3,-

Inhalt:

Weder Kapitalismus noch Kommunismus
Die Bodenreform in den Städten
Die Bodenreform und das Agrarproblem
Die Bodenreform und Israel

Die Bodenreform in Griechenland Die Bodenreformkämpfe in Rom und ihre Lehren Henry George Die Hohenzollern und die Bodenreform

### Aus der Fülle der Rezensionen:

Aus dem interessanten Buche ersieht man, wie die deutsche Bodenreform sich grundsätzlich zum Kapitalismus stellt und vor Allem, wie sich nun in deutscher Praxis schrittweise ihre grossen Ziele erreichen lassen.

Es gibt wohl kein anderes Problem, dem trotz seines hohen Alters nicht blos die grosse Menge, sondern auch ein so grosser Prozentiatz der gebildeten Kreise so gleichgiltig, weil nicht vertraut mit ihm, gegenübersteht. Und doch kann gerade die Bodenreform das Rätsel der Sphinx, die soziale Frage, lösen, und so den Weg erschilessen zum Heil und Glück der einzelnen Völker und der Menschheit; demjenigen, der sich mit dieser Frage beschäftigen will, wird das leicht und verständlich geschriebene Buch ein guter Führer sein. "Der Volkserzieher".

In den geschichtlichen Kapiteln glänzt Damarchke fast noch mehr, als sonst durch fesselnde, man kann beinah sagen spannende Darstellung. Wer als bodenreformerischer Neuling diese Kapitel zuerst liest, wird nicht eher ruhen, als bis er in die heutigen Probleme der Bodenfrage eingedrungen ist Der billige Preis wird mit dazu beitragen, dass das Buch schnell seinen Weg finden wird.

Das Buch, das volkstümlich, knapp und anschaulich geschrieben ist, wird seines fesseinden Inhaltes wegen jedem Freunde volkswirtschaftlicher Literatur Belehrung und Genuss bereiten.

Wir sind überzeugt, dass dieses Buch die Wirkung haben wird, so manchem Leser die vorhandene Scheu vor dem Lesen volkswirtschaftlicher Abhandlungen zu nehmen und ihn sogar anreizen wird, weitere Aufklärung über die Zusammenhänge und Widersprüche unserer sozialen Ordnung zu suchen, die auf der einen Seite den wunderbarsten Fortschritt auf allen Gebieten des menschlichen Könnens und Wissens und auf der anderen trotzdem massenhafte Armut aufzuweisen hat. An der Hand dieses Buches führt das Nachdenken über die Nöte unsere Zeit nicht zu immer tieferer Verzweiflung und Wirrnis, sondern zeigt von hoher Warte aus klar den Weg, der, ohne in die von Wolken umnebelten Gebirge des Kommunismus binan-, oder in den Abgrund des Manchesteriums und Anarchismus hinabzuführen, schnurgrade in ein besseres Land führt, wo soziale Gerechtigkeit und persönliche Freiheit harmonisch vereint sind.

Buchverlag der "Hilfe", G. m. b. H., Berlin-Schöneberg.

# Die Erziehung zur Persönlichkeit im Zeitalter des Grossbetriebs.

Von Dr. Fr. Naumann.

In 2. bekannt vornehm ausgestatteter Auflage.

4. — 8. Tausend. Preis 50 Pfg.

Naumann gestaltet hier das Persönlichkeitsideal des alten Liberalismus für das Zeitalter des Großbetriebs. Diese Schrift ist der beste Beweis dafür, daß politischer Individualismus und Sozialismus sich sehr wohl vereinigen lassen.

# Die Wohnungsnot unserer Zeit.

Von Dr. Fr. Naumann.

1. Auflage. 1. -3. Tausend. Preis 25 Pfg.

Diese knappe eindringliche Broschüre ist hervorragend geeignet, jeden sozial Empfindenden in den Kernpunkt der Wohnungsnot einzuführen, immer mehr erkennt man, daß die Wohnung, ihr Preis und ihre Güte, einen der wichtigsten Faktoren im sozialen, kulturellen, nationalen Dasein unseres Volkes bildet.

Buchverlag der "Hilfe", G. m. b. H., Berlin-Schöneberg.

# Neudeutsche Wirtschaftspolitik

von Dr. Friedrich Naumann. . 2. Auflage. 6.—8. Tausend. Preis in bekannt vornehmer Ausstattung broich, M. 4.—, gebund, M. 5.—

### I. Das neue Wirtschaftsvolk.

1. Die menschliche Lebenskraft als Grundlage der Volkswirfschaft. 2. Die Tatsachen der Bevölkerungsvermehrung. 3. Menge und Qualität der Bevölkerung. 4. Die neue Berufsgliederung. 5. Die Vermehrung der Abhängigkeitsverhältnisse. 6. Die Frauen im neuen Wirtschaftsvolk.

### IL Die Materie in der Wirtschaft.

1. Mensch und Materie. 2. Das Land der Masse. 3. Die Wohnung des Volkes. 4. Die Kieldung des Volkes. 5. Die Nahrung des Volkes. 6. Holz, Eisen und Kohle. 7. Das Ideal vollkommener Materialverwertung. 8. Der machiende Valksbedart.

### III. Der Güteraustausch.

1. Die Produktivität des Handels. 2. Die Organisation des Handels. 3. Kapital, Eigentum und Banken. 4. Gold und Geld. 5. Das Cohnquantum im Kapitalismus. 6. Der wirtschaftliche Kreislauf. 7. Kapital und Verkehr. 8. Der Freihandel.

### LV. Die Organisation der Arbeit.

1. Die Arbeit als Gemeinschaftsleiftung. 2. Der ältere wirtschaftliche Liberalismus. 3. Der landwirtschaftliche Unternehmer. 4. Der Handwerker. 5. Der industrielle Unternehmer. 6. Die Unternehmervereine. 7. Die industriellen Kartelle. 2. Die Arbeiterverkäufer. 9. Die Industriever-10. Die Genossenschaften. 11. Kapitalismus und Sozialismus. fallung.

### V. Der Staat im Wirtschaftsleben.

Das wirtichaftliche Weien des Staates.
 Heer und Wirtichaft.
 Verfassung und Wirtichaft.
 Der Staat als Unternehmer.
 Rocht und Wirtichaft.
 Sozialpolitik.
 Die Zollfrage.
 Der Staat als Finanzkörper.
 Die Oemeindeverwaltung.
 Der neue Eiberalismus.

Das neue Werk N.s bildet die Ergänzung zu "Demokratie und Kaisertum". Wer D. und K. gelefen und die Tragweite des Gedankens erfast hat, wird jest zur "neudeutschen Wirtschaftspolitik" greisen. Die wirtschaftlichen Grundlagen und Zusammenhänge sind mit multerhafter

Sicherheit aufgedeckt und dargestellt und die Einien der Entwicklung, die Parallelen zur politischen Zukunft, überzeugend formuliert.

In dem Buche steckt nicht allein die Erklärung des Gewordenen, sondern der bewußte Wille, dem neuen Deutschland und seiner neuen Wirtischaft und Kultur zu dienen. Wer diesen ernsten Weg mitgehen will, dem drückt das Buch die Wassen in die Hand.

Buchverlag der "Hilfe", B. m. b. H., Berlin-Schöneberg.

# Die Geschichte des preußischen Wahlrechts

von B. von Gerlach.

1.—3. Caufend. Preis in befannt guter Musftattung, vornehm gebb. 5,— Mf. Ankalt:

Die Vorläufer des Dreiklassenwahlrechts. Die Dreiklassenwahl Verordnung, Die Wahlkeiseinteilung. Die Klassenwahl. Die össentliche Wahl. Wahl, mishräuge. Bismard und das Dreiklassenkeit. Das Abgeordnetenhaus für das Reichstagswahlrecht. Das Herrenhaus für das Reichstagswahlrecht. Das Herrenhaus für das Reichstagswahlrecht. Die Verlängerung der Legislatutperiode. Die "Reform" von 1891. Die "Reform" von 1891. Die "Reform" von 1890. Die Antitativanträge. Die Dreiklassenwahl vor dem Reichstag Die Konservativen und die Dreiklassenwahl. Die Reichnungliberalen und die Dreiklassenwahl. Der Liebsmus und die Dreiklassenwahlungen vom 10. Januar 1908.

Solange auch der Kampf gegen das preußische Drei-Klassenwahlrecht schon dauert, eine Geschichte dieses Wahlrechts existert merkwärdigerweise überhaupt noch nicht. Es ist deshalb eine von jedem Politiker schwer emplicheme Käde, die das Buch H. v. Gerlachs ausfällt. Das Buch beleuchtet alle Phasen des Kampfes und des preußischen Wahlrechts von 1848 an dis zur Verhandlung des Ubgeordnetenhauses vom 10. Januar 1908. Es schildert besonders äbersichtlich die Stellungnahme der einzelnen Parteien zum Wahlrecht und belegt alles durch Auszüge aus den amtlichen Stenogrammen. Ein Riesenmaterial ist auf möglicht knappen Raum zusammengedechagt. Jeder politisch interessierte Mensch, der den bevorstehenden Wahlrechtskämpfen mit Derkändnis solgen will, wird gut daran tun, sich durch das Gerlachse Buch in die schwierige Materie einsähren zu lassen, zu en Vertachde Verlachse Verlachse Verlachse Lichtung ist dies Buch im jest beginnenden Wahlrechtskampf einsach ein mentbehrliches Handwertzeug.

## Die Reaftion

## in der inneren Verwaltung Preußens

von Bürgermeifter X. Q. in 3.

1 .- 3. Caufend. Dornehm ausgestattet und gebunden 2,50 Mf.

Es war höchste Zeit in einem zusammenfassenden Werf zu zeigen, wie reaktionat Preußen regiert wird und weshalb es so regiert wird, wie unstummt und unworalisch die arisofratischen Eendengen sind, aus weichem Boden sie ihre Nahrung sangen, welche kulturseindlichen Blaten sie treiben und wie aber-all der Landrat als Organ der Reaktion den Rultursortschrift antilich zu beremsen berusen ik. Jedes Dolf hat die Regierung, die es verdient, und wenn es heute noch das Ideal so vieler Studenten und Lafrenedare ift, in die allgemeine Landeswermaltung einzurwen und Kandrat zu werden, dann war es höchste Zeit, endlich mal den Schleier von den rückschrichten kulturseindlichen Cendenzen und Caten diese geheinmissollen innerer Derwaltung zu lästen und in großen Jägen ste iden gebildeten Menschen ein dit davon zu entrollen, wie unsre innere Derwaltung in Preußen irog Parlamentarismus und Presse zücksich wieder dei den Zukind wieder bei den Anklanden angelangt ist, die in der Mitte des vorssen Jahrhanderis den edelsten Ceil der Nation zur Auswanderung veranlassen.

Buchverlag der "Hilfe", B. m. b. H., Berlin-Schöneberg.

# Bleibenden Wert

### besitzen nachstehend aufgeführte Schriften:

Arbeiterjahrbuch\_1908. 50 Pfg. Barth-Naumana, Erneuerung des Liberalismus. 40 Pfg.
Bauer, Schularstfrage. 20 Pfg.
Beyhl, Die Befreiung der Volkaschullehrer aus der geistlichen Herrschaft. 50 Pfg. Brentano, Reaktion oder Reform? 50 Pfg. Damaschke, Die Bodenreform. Geb. 3,—1 Fischer, Arbeiterschicksale. Geb. 3,— Mk. Gurfitt, Schule und Gegenwartskunst. Geb. 1,50 Mk. Katz, Land und Freiheit. 50 Pfg. Kleßling, Der Arbeiter und die Kirche. 30 Pfg. Meyer, Die Börse. 20 Pfg. Naumann, Die Politik der Gegenwart. 60 Pfg. Naumann, Deutschland und Oesterreich. 50 Pfg. Naumann, "Asia". Geb. 4, — Mk. Naumann, Die Erziehung zur Persönlichkeit im Zeitalter des Großbetriebs. 50 Pfg.

Naumann, Briefs über Religion. 1,50 Mk.

Naumann, Demokratie und Kaisertum. 1,20 Mk., geb. 2,— Mk.

Naumann, Der Geist im Hausgestühl. 50 Pfg. Naumann, Kunst und Industrie. 25 Pfg. Naumann, Die Wohnungsnot unserer Zeit. 25 Pfg. 4.- Mk., geb. 5,- Mk. Naumann, Neudeutsche Wirtschaftspolitik. rusumann, reenseumene Wirtschaftspolitik. 4.— Mk., geb. 5.— Mk. Naumann, Politik Kaiser Wilhelm II. 25 Pfg.
Naumann, Die Stellung der Gebildeten im politischen Leben. 30 Pfg.
Pannawitz, Der Volksschullehrer und die deutsche Sprache. 1,80 Mk.
Patria, Jahrbuch der "Hilfte" 1901, anstatt 3,— Mk. 1,50 Mk.
Patria 1906. 4.— Mk. Patria 1907. 4,- Mk. Potthoff, Liberalismus und Beamte. 30 Pfg.
v. Reassner, Wiener, Breitscheid, Deutschland und die Vorgänge im russ. Reich, anstatt 50 Pfg. 10 Pfg.
Rohrbach, Deutsche Kolonialwirtschaft I. Band Südwestafrika. Geb. 10, — Mk. Patria 1908. 4,- Mk. Rohrbach, Deutschland unter den Weltvölkern. Erscheint in neuer gänzlich umgearbeiteter Auflage etwa Ende Februar. 1908. Preis 4.— Mk. Rohrbach, Im vorderen Asien. 4,-Spire, Arst und Krankenkasse. 25 Pfg. Tonnies, Schiller als Zeitbürger und Politiker. 1,— Mk. Weber, Beruf und Ehe. 40 Pfg. Weinhausen, Die christlichen Gewerkvereine. 20 Pfg. Wenck, Die Geschichte der Nationalsozialen. 2,50 Mk.

Buchverlag der "Hilfe", B. m. b. H., Berlin-Schöneberg.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



